#### Telegraphische Depeschen. (Geliefert bon ber "United Breg".)

#### Muf dem Onio verungludt.

Bittsburg, 29. Nob. Die Rohlen= flotte, welche am Mittwoch von hier auf bem Ohio nach Cincinnati und Louisville abgefahren mar, hat unweit Deabman Ripple Ungliid gehabt. Das Boot "Tornado" rannte bort auf und verlor 5 von ihm geschleppte Rohienboote. Darauf wollte fich bas Boot "Relief" forgfältig an ber betreffenben Stelle borbeibrüden, babei ging aber auch ihm eines feiner Boote unter. Dauntleg" berlor gleichfalls zwei Boote und zwei Barten, "Chelone" zwei Barten, und "Berch Relfen" brei Barten. Diefe Fahrzeuge enthielten im Gangen 250,000 Bufhels Roble, und ber Gesammtverluft wird auf \$27,000 gefchätt. Dbwohl bie Brads bie Tahrstraße beinahe fperrten, ge= lang es boch ben übrigen Booten, gludlich hindurchzutommen.

#### General Jordan geftorben.

New York, 29. Nov. 'In feiner Wohnung dahier ift General Thomas Jordan aus bem Leben gefchieden. Er wurde 1819 in Luran, Ba., geboren, nahm am meritanischen Rrieg und am Bürgerfrieg - auf Geiten Der Ronföderirten -- theil und bethätigte fich später auch journalistisch. Un ben cu= banischen Aufständen gegen die Spa= nier in ben Jahren 1869 und 1870 betheiligte er sich ebenfalls herborra= gend und wurde 1871 in ben Ber. Staaten wegen Berletzung ber Reutralitätsgesetze berhaftet, jedoch nie= mals prozeffirt.

#### Bahnunglüd.

Huntington, W. Ba., 29. Nob. Um Canterbury=Sill entgleifte nächtlicher= weile ein Guterzug der Norfolt= & Western Bahn, Die Lotomotive sturgte einen hohen Bahndamm hinab, und ber Lotomotivführer Balton, ber Bei= ger Sandlin und ber Bremfer Miller wurden tödtlich verlegt. Das Geleise blieb mehrere Stunden hindurch ge=

#### Großer Streit in Gicht.

Denison, Tex., 29. Nov. Es wird ein neuer Streit ber etwa 10,000 Rohlengraber im Indianerterritorium in nächfte Auslicht gestellt. Die Leute wiffen, bag ber Rohlenmartt jest viel gunftiger fteht, und wollen bon bem Bortheil boch auch einen Antheil ha=

### 21m Galgen.

Decatur, 311., 29. Nov. C. N. Smith, welcher in Baseball-Rreisen | bas Unheil ber Revolution von unter bem Beinamen "Bacer" befannt ift, murbe heute hier megen Ermor= bung feiner tleinen Tochter Louise fo= wie feiner Schwägerin (am 28. Sept.)

#### Dampfernachrichten. Mugefommen

New York: Raifer Wilhelm II. und Miinchen bon Bremen.

New York: Lucania von Liverpool. Philadelphia: Illinois von Untwerpen (mit 283 Paffagieren; war eine polle Moche überfällig.)

Victoria: B. C .: Tacoma bon afia= tifchen Safen.

Liverpool: Alba bon New Orleans: Campania und Abriatic bon Rem Bremen: Savel von New Nork.

hamburg: Fürft Bismard von New Jork (zum ersten Mal über Plymouth, tatt über Southampton.) Genua: Fulda bon New York.

### abgegangen.

New York: Zaormina nach Sam= burg; Miffiffippi nach London; S. S. Mener nach Bremen; Greece nach

Um Ligard borbei: Rotterbam, bon Amfterbam nach New Yort; Gpree, bon Bremen nach New Yort.

Der auf ber Fahrt bon Rem Dr= leans nach hamburg begriffene Dam= pfer "Galicia", bon ber Samburg= Umeritanischen Linie, ift mit brennen= ber Ladung in Bofton eingelaufen.

### Musland.

### Starb in der Sochzeitenacht.

Berlin, 29. Nov. Im Cabon-Sotel ift ein junger Offizier, ber Bremierleutnant Biller bom 3. Rieber schlefischen Infanterie-Regiment Rr. 50, ber feit einiger Zeit gur Rriegs= afabemie fommanbirt mar, in feiner Sochzeitsnacht plötlich aus bem Leben geschieden.

### Sinrichtung.

Berlin, 24. Nov. Der 33jährige Tage=Arbeiter Rarl Raebel ift in Gu= ben wegen Ermorbung bes Arbeiters Hoppenhait aus Grabow (auf beffen geringe Baarfchaft er es abgefehen hai= te) hingerichtet worben.

### Bom "fraufen Mann".

München, 29. Nob. Der Rorres spondent ber "Neuesten nachrichten" in Konstantinopel berichtet biefem Blatt über eine Unterrebung, welche er mit bem türfifchen Großwefir hatte, und worin biefer erflart baben foll: "Wenn die vereinigtenFlotten ber ausmartigen Mächte wirklich eine Rund= gebung in Ronftantinopel veranftalten, o wird die Pforte biefe Machte in Renninif feben, baf fie alle Berantwortlichkeit für bie hieraus entftehen= ben Folgen gurudweift, befonbers mas ben Schut für bie Muslanber anbe-

#### Sozialiftifches.

Derfolgung Einzelner und der gangen Dartei. - Die Parteifaffe mandert in's Uns

Berlin, 29. Nob. In Unbetracht bes Charafters ber Schriftstude, melche Die Polizei bei ben fürglichen Dlaffen-Baussuchungen in ben Bohnun= gen oder Geschäftspläten hervorragen= er Gozialiften, hier und in anderen Städten, beschlagnahmt hatte, hat fich est ber Staatsanwalt entschloffen, alle betr. Quartiere ber sozialbemo= fratischen Wahlvereine gu schließen. Er beruft fich babei auf Urt. 16 ber Bereinsgesete. Diese Schließung bleibt mindeftens jo lange in Rraft, bis bie Gerichte ihre Entscheidung in der Ca= che abgegeben haben.

Bürich, Schweig, 29. Nov. Der beutsche sozialistische Reichstagsabge= ordnete Bebel ift nebft andern hervor= ragenben Mitgliebern feiner Bartei eingetroffen, um alle gegenwärtig fluf= sig zu machende Parteigelder hier un= terzubringen. Die Begichaffung Diefer Gelder aus Deutschland mar eine Sicherheits=Magnahme, und jeden= falls bleiben bie Gelber im Muslande, o lange die Auflösung der fozialifti= ichen Organisation feitens ber beut= schen Behörden (nicht der Reichsbehör= ben als folcher) zu Kraft besteht.

Berlin, 29. Nov. Sr. UrthurStadt= hagen, der bekannte sozialistische Reichstagsabgeordnete und Stadtver= ordnete, ift wegen Beleidigung preu= Bifcher Minifter gu 1 3ahr Gefängniß verurtheilt worden. Gin Antrag, ben Berurtheilten fofort in Saft gu neh= men, wurde abgewiesen.

Es haben übrigens hier noch mehr Haussuchungen bei befannten Soziali= ften ftattgefunden.

hamburg, 29. Nob. Der Sozialift Meher ift wegen Beleidigung bes Ge= nats gu 8 Monaten Gefängnig berur= theilt worden.

Berlin, 29. Nov. Rommergienrath Frhr. b. Stumm, ber befannte "Gi= fentonig", welcher es bekanntlich auch auf die Rathedersogialisten und alle anderen, der fogialiftifchen Bewegung irgendwie nahestehende Richtungen abgesehen hat, will an die Gewalt ap= pelliren. Wie die "Frankfurter Beitung" mittheilt, hat biefer Schlot= Autofrat fich fürglich folgenbermaßen ausgesprochen: "Bfarrer naumann (einer ber "Jungen" unter ben Chrift= lich=Gogialen) und Profeffor Wag= ner (ber befannte Staatsfozialift und Rettor ber Universität Berlin) forbern bie Sozialbemofratie und beschleuni= gen bie Revolution. Naumann ift ber reine Thomas Münger. Ich (!) will gaft Gr. Majeftat habe ich erfahren, daß ber Raifer in biefer Sache mir eins ift. Ich werbe es scharf gu ma= chen fuchen gur Unwendung rückhalt= lofer Gewalt und gum Rampf auf

Leben und Joh." Berlin, 29. Nov. In Stuttgart ift fozialbemofratische Agitator herrmann, und in Chemnit ber Cogialift Graichen wegen Majeftatsbelei= digung in Unklagezustand versett wor=

In Samburg hat eine Berfamm= lung bon Reichstagswählern ftattge= funden, bie bon 2000 Berfonen befucht war. Rach einer recht lebhaften Distuffion über bie wichtigften Iagesfragen wurden Refolutionen angenommen, welche bie Unterbrüdung bes Sozialismus und bie Abichaffuna iener Auswüchse bes allgemeinen Wahlrechts, benen bie große Zunahme bes fogialbemofratischen Botums gu= gefdrieben werben muß", verlangen.

### Raifer und Reichstag.

Berlin, 29. Nob. Die "Freifinnige Beitung" Gugen Richters theilt mit. Raifer Wilhelm werbe ben Reichstag bei Beginn feiner neuen Geffion biegmal nicht in eigener Person eröffnen.

### Deutider Worider ertrunten.

Berlin, 29. Ron. Es ift bier bie Nachricht eingetroffen, bag Otto Chlers, ber befannte Reife-Schriftsteller, welcher fich ber besondern Bunft bes Raifers Wilhelm erfreute, im Innern bon Reu-Guinea, mo er eine Forschungsreise unter ben noch immer we= nig befannten eingeborenen Papuas machte, nebft 20 Gingeborenen ertrun= ten ift. Alle feine Aufzeichnungen u. f. w., scheinen mit ihm verloren gegangen zu fein.

### Bur Uffare Stöder.

Berlin, 29. Nob. Die "Berliner Rorrespondeng", bas Organ bes Mi= nifters bes Innern b. Röller, erflart bie Melbung, baß bas Bittgefuch an ben Raifer um Bergicht auf bas beab= fichtigte Disziplinarverfahren gegen ben früheren hofprediger Stoder auch bom ebangelischen Oberfirchenrath in corpore unterzeichnet worden fei, für bollig unbegründet.

### Roth, Mord und Celbitmord.

Magbeburg, 29. Nob. Durch fi= nangielle Schwierigfeiten gur Berzweiflung getrieben, beschloß ber Getreibematler Rubolf in Nordhaufen, fich und feine ganze Familie aus ber Welt zu schaffen. Bei ihm felbft that bas genommene Gift in furger Zeit feine Schulbigfeit; er murbe tobt in feiner Wohnung aufgefunden. Die Frau, ber Sohn und bie Tochter le= ben gwar noch, doch glauben bie Mergte nicht, baß es ihnen gelingen wird, bie Unglüdlichen ju retten.

#### Zaafe geftorben.

Wien, 29. Nob. Graf Chuard Frang Rofef Zaafe, früherer öfterreichifcher Minifterprafibent, ift heute friih auf feinem Gute gu Elischau, Bohmen, nach mehrmonatigem Leiben geftorben. (Er murbe am 24. Febr. 1833 gu Brag aus einem irlandischen Geschlecht geboren, als Sohn bes 48er Minifters fpateren Obergerichts-Brafiben= ten Grafen Lubwig Batrid Taafe, murbe mit bem jetigen öfterreichischen Raifer erzogen, trat 1857 in ben Staatsbienft und machte fonell Rarriere. Bereits am 7. Marg 1867 mur= be er zum Minister bes Innern — nach Belcredis Sturg - ernannt. 3m Dezember besselben Jahres, als es sich barum handelte, für die Länder biesfeits ber Leitha ein parlamentarisches Minifterium gu berufen, murbe Taafe Minifter ber Landesvertheidigung fo= wie ber öffentlichen Sicherheit, und gugleich Stellvertreter bes Minifter= präfibenten Carlos Auersperg. 2113 Letterer im Berbit 1869 gurudtrat, war I. bis gum 15. Januar 1870 Ministerpräsident. Bom April 1870 bis gum Februar 1871 mar er wieber Minifter bes Innern, und barauf murbe er gum Statthalter bon Tirol ernannt. Nach bem Rücktritt bes Di= nifteriums Muerfperg murbe I. im Februar 1879 Minifter bes Innern und am 12. August 1879 Minifter= prafibent. Er bezeichnete am 5. De= gember jenes Jahres bie "Berfohnung ber Nationalitäten" als fein Biel. Wie er basfelbe erreicht ober nicht erreicht hat, ift noch in frischer Erinnerung. Nachbem fein Berfuch, eine Mittelpartei gu bilben, gescheitert mar, ftugte er fich gang auf bie Ultramontanen, Polen und Czechen, behauptete fich apar trok mancher Ministerwechsel. mußte aber feinen Anbangern wichtige Bugeständniffe in ber Sprachenfrage, n materiellen Buntten und in ber Volksschulfache machen, wodurch er die liberalen Deutschen gegen sich erbit= terte, ohne boch die flavischen Unfprüche gu befriedigen. 1893 legte er ein forgfältig ausgearbeitetes politifches Programm bor, bas inbeg auf allgemeinen Wiberstand stieß und zu trunken. (Telegraphische Rotizen auf ber 2 Seite.)

Die Mntifemiten. Wien, 29. Nov. Abermals ift bes im Abgeordnetenhaus bes öfterreichi= schen Reichsrathes zu einem Rabau getommen. Der Untifemit Steiner nahm Beranlaffung, mit aller Beftimmtheit gu wiederholen, bag am Tage ber Wahl Luegers gum Burger= meifter bas gange Wiener Militar in ben Rafernen tonfignirt gewefen fet. (Was befanntlich bon ber Regierung entichieden bestritten mird.) Und mit erhobener Stimme rief Lueger aus: "Tebermann weiß, daß dielinke nichts sehnlicher wünscht, als daß uns Be= beni allefammt erichießen lägt." Bemaltiger Tumult; Bfui=Rufe von al= Ien Geiten. Schneiber nennt ben Li= beralen Dr. Rraus einen "Juben= ftämmling". "Ruhig, Jubentnechte!" ertont es immer lauter und leibenschaftlicher. Lueger fommt schlieflich wieber gum Wort und erflart, ber Brafibent, muffe unter allen Umftanben anftanbig fein, worauf ber Brafibent Dr. v. Chlumentn, ermibert: "Bon Ihnen fonnte ich allerdings feinen Anftand fernen". (Laute Beifalls: rufe.) Schlieflich murben Lueger und Schneiber bom Prafibenten energisch

gur Ordnung gerufen. Dem bom beutschländischen Untifemiten-Führer Bodel herausgegebenen Blatt "Deutsches Bolferecht" ift wegen eines Artitels über Die Richtbestätigung Dr. Luegers als Burger= meifter Wiens bas Poftbebit in ben öfterreichischen Landen entzogen wor-

### Gitt ihre Strafe ab.

Wien, 29. Rob. Die bor etwas nehr als zwei Monaten von hier nach New York geflüchtete Schaufpielerin Josefine Wirth ift jest hierher gurud efehrt, um die über fie verhängte brei= monatige Rerterftrafe abzubugen. (Sie murbe verurtheilt, weil fie bon ben Jumelieren G. Braun und G. 3arolina Schmudfachen im Berthe bon 3800 Gulben entliehen und nicht mehr gurudgegeben hatte. 3m Theater an ber Wien hatte fie im "Fall Clemenceau" bas Mobell bargeftellt. entfloh, um fich ber besagten Strafe gut entziehen, in Begleitung eines ihrer anblreichen Berehrer, bes Grafen Bolkenburg, nach New York.)

### Grisbi ale fauler Schuldner.

Rom, 29. Nov. Die Firma Gagiati hat im Gericht ein Zahlungsurtheil gegen ben Premierminifter Grifpi er= langt, burch welches berfelbe gezwungen mirb, bie Summe bon 12,000 Lire für Möbel und Teppiche gu gahlen. welche er bei jener Firma bestellt hatte.

Ommas der Jüngere geftorben. Paris, 29. Nov. Alexandre Dux mas ber Jungere, ber berühmte Roman= und Schaufpiel-Dichter, Berfaffer bes fpater bramatifirten Romans "Die Rameliendame" und einer gangen Menge anderer Werte, von benen indeg feines fo epochemachend wurde, wie bas genannte, ift in ber Racht von Mittwoch auf Donnerstag eines fanften Tobes gestorben. (Er wurde am 28. Juni 1824 geboren und war ein natürlicher Cohn bes gleich berühmten Alexandre Dumas bes Melteren, welcher ben "Monte-Chrifto" geschrieben bat.) Die Familienmitglie= ber befanden fich am Sterbebett.

#### Er hinterließ bie Beisung, bag ogs Begräbniß ein ruhiges fein folle, ohne militärifche Ehren ober Reben Grabe, und bag feine Leiche in bas leichte flanellene Arbeitstoftum

gefleibet merben folle, welches er oft

trug, und bis unmittelbar gur Beer=

bigung auf bem Sterbebett liegen blei= ben folle. Bertreter ber Regierung festen fich nit der Familie bezüglich der Durch= führung Diefer Buniche in Berbin= bung, und bie Leiche murbe immerbin bon bem Orte, mo er ftarb (auf Schloß Marlen=le=Roi, im Departement Seine= et-Dife) heute nach feiner Wohnung babier, Ro. 11 Rue Alpere, gebracht. Seute Mittag fand bas Leichenbegang=

niß ftatt, worauf die Beerdigung im Friedhofe Montmartre erfolgte. Diejenigen, welche auf nachgelaffene Werte bes Dahingeschiebenen gefpannt gewesen maren, werben entfauscht fein, benn er beftimmte auch, bag feine bramatifchen ober ergablerischen Ga= chen, die fich unter feinem Nachlag be= finden, veröffentlicht, bezw. aufgeführt werden follen.

Bom bulgarifden Landtag. Sofia, 29. Nov. Die jungfte Sig= ung des Landtages dauerte bis 4 Uhr Morgens und zeichnete fich burch große Erregung und Rabau aus. Mehrere Redner ber Opposition griffen bie Regierung heftig an und behaupteten, bas Minifterium habe bas Militar beranlaßt, auf Bahler in Belas Latinia Zwang zu üben. Darauf erwie= berten die Regierungsparteiler, Banfom habe basfelbe gethan, fo lange er am Ruber gewesen fei. Gabrowsti, ein fogialiftischer Abgeordneter, murbe wegen feiner beleibigenben Bemerfun= gen über bie Regierung fusbenbirt. Die Bahl in bem befagten Diftrift, gegen welche proteftirt worden mar, wurde schlieglich von ber Rammer

Rio be Naneiro, 29. Nob. Das bra= filifche Rreuzerboot "Uranus" ift untergegangen, und ber Befehlshaber fo= wie Funf von der Bemannung find er-

Brafilifder Rreuger untergegangen

#### Lofalbericht.

#### Um bie Stimmung bes Bublifums Malfder Mlarm.

Polizei-Lieutenant Wood faß gegen 10 Uhr heute Vormittag in aller Ge= mutheruhe in feinem Santtum im Detettive-hauptquartier, als ploglich bie tum von bem Standpuntt bes Gigen-Mlarmglode bes Stadtfolleftors er= thumers benachrichtigt wird. Man er= tonte. Wie von einer Tarantel gefto= wartet, bag bas Bublitum bann fel= chnellte ber bienfteifrige Reamte in tie Sohe, fturmte aber ichon im bathariern ben Borgug geben wird bor nächsten Moment mit dem Ruf: "Jun= gens, mir nach!" in wilber Saft gur Thiir binaus. Gieben ftammige Blauroce in Bivil und ein Dutend leicht= füßiger Polizei=Reporter rannten mas bas Beug halten wollte, binter bem Lieutenant ber, mabrend bie Rath= hausbefucher angftlich auseinanber ftoben. Rollettor Maas machte große Mugen, als er fo ploglich überrumpelt wurde, gumal in feinem Revier nichts Abnormales paffirt mar. Schlieflich flarte fich bie gange Geschichte auf. Gi= wie neu. ner ber Clerts batte fich gufallig gegen ben Anopf bes Marmapparates ge= lehnt, und daher der faliche Marm!

### Cam Mon, der Retter.

Sam Mon, ber Lord Proteftor ber hiesigen Chinesen-Rolonie, ift abermals um Sabeas Corpus-Befehle für einige bon feinen Landsleuten einge= tommen, Die, unter bem gegen Chinefen gerichteten Gintpanderungs=Rer= bot, gum Riidtransport in ihre Beimath verurtheilt worden find. handelt fich um brei Leute, von benen einer ben Bunbesbehörben in St. Albans verbächtig vorgetommen ift, mabrend bie beiden Undern vom Bun= bestommiffar in Newport, 21., auf ben Schub gebracht worden find. Sam Mon behauptet nun, Die brei Gefan= genen feien fcon früher in Umerifa anfäffig gemejen, und gwar in Rem Dort, refp. Bofton. Richter Großeup will fich noch im Laufe bes heutigen Tages mit bem Befuch befaffen.

Später: Bunbegrichter Großeup hat die Bewilligung bes Habeas Cor= bus-Gefuches abgelehnt, und bie brei Schütlinge bes Sam Mon merben bie Rudreife nach ber Bacific-Rufte fortfegen muffen.

### Pleite.

Die FirmaReinhold & Co., bon Mr. 18 S. Canal Strafe, Großhandler in Dabat und Schnupftabat, hat beute im Rreisgericht ihren geschäftlichen Banterott angemelbet. Bum Daffen= bermalter murde henry C. Beidler er= nannt. Die Activa und Ausftande find mit \$8000, bie Berbindlichfeiten mit \$2500 angegeben, und bas mo= mentane Unvermögen, einige ber brangenoften Gläubiger befriedigen au fonnen, foll bie Schwierigfeiten erursacht haben.

\* Bundesrichter Großeup hat herrn C. McDillan gum Gefretar bes Diffriftsgerichtes ernannt. Diefes Imt murbe bisher bom Gefretar bes treisgerichts mit verwaltet, ber als Begablung Gebühren bis gum Betrage on \$3500 per Jahr einftedte. Berr McMillan wird ein festes Gehalt bon \$3000 beziehen.

### Er weiß Befdeid.

211d. Madden und die Derordnung gur Kontrollirung von Kontraftoren.

MIS MID. D'Neill am letten Mon= tag seine Berordnung betreffs der besjeren Kontrollirung von Kontraften für ftabtifche Arbeiten gur Berhand= lung aufrief, ba mar es Alb. Mabben aus ber 4. Bard, welcher biefer Maßregel ihren Stachel zu nehmen verstand. Er beantragte, bag bon ben Lieferan= ten ber Rontraftoren feine Belege über bas verbrauchte Material, fondern nur eine einfache eidliche Ausfage über bie= fen Bunft berlangt werben folle. Serr Madden räumt ein, bag es Rontrattoren gibt, die bereit fein würden, täglich mehrere Stunden lang alles Beliebige fie genigend bezahlen follte. Serr Mabben ift felber Brafibent ber gur Weftern Stone Co. berichmolgenen Gefellschaft bon Steinbruchbesitzern und fennt Die perschiedensten Gorten bon Kontraktoren in= und auswendig. Aber es mare gwedlos gemejen, fagt Berr Madden, die Borlegung bon Rech= nungen, Frachtbriefen u. f. m. gu verlangen. Die Lieferanten murben fich - bes zwischenstaatlichen San= belsgesehes megen, mit bem fie meift auf gespanntem Fuße fteben - ichon= itens bedanten, bem Bublitum und be= fenders ber Ronfurreng einen Ginblid in ihre Begiehungen gu ben Gijen= bahnen zu gestatten, und bie Rech= nungen würden überhaupt nichts beweisen, ba ja ber Rontraftor bas getaufte Material für berichiebene 21r= beiten berwenden tann, für öffentliche fomohl wie private. Die ftabtifchen Inibettoren follten bie Mugen offen halten, meint ber fundige Madben, und flebt fie ihnen Jemand gu, fo foll= ten bie Oberbeamten auf bem Boften fein, bann murbe bie Befchwindelung ber Stadt burch Rontrattoren balb ein Ende nehmen. Jeder Rontrattor, ber auf faulem Pfabe ertappt wirb, follte bis jum bollen Betrag ber bon ihm gestellten Burgichaft haftbar gemacht und für immer bon ber Bewerbung um ftabtische Auftrage aus= geichloffen werben.

#### 3mei Lager.

#### Die Barbiere und ihr Somtag.

gu erproben, werben jest Barbierftu= benbefiger, welche für Sonntagsruhe ichwarmen, an ihren Lotalen Schil ber anbringen, auf benen bas Bubli: Denen, jo ben erften Tag ber Woche burch meltliche Arbeit entweihen. Da es ben Sabbathariern gerichtlich ber boten worden ift, ihre Begner mit bem Cobngefes ju brangfaliren, haben fie in bem Schutt veralteter Gefete Rach= grabungen beranftaltet und brei Ber= ordnungen von Olims Zeiten her an's Tageslicht beforbert. Diefelben finb gwar lange nicht mehr im Gebrauch gewesen, aber noch wohl erhalten und für alle praftischen 3wede fast fo gut

Friedensrichter Lee foll fich heute megen Migachtung Des Gerichts per= antworten, weil er fich nicht an bas Berbot bes Richters Binbes gefümmert, fonbern auch in ben legten Za= gen noch Berhaftsbefehle unter bem Cobngefet ausgestellt hat. Berr Gben, ber oft perhaftete Sotel= und Barbier= jtuben-Befiger, bat außerbem gegen Lee eine auf \$1000 lautende Schaben=

erfattlage angeftrengt. Richter Minbes nahm beute bie ichriftlichen Argumente und Gegen= Argumente in Sachen bes Berbotes entgegen, bas er auf Untrag ber Un= malte bes herrn Gben betreffs ber Bollitredung bes Cobngefetes erlaffen hat. Er verfprach, binnen einigen Za= gen entscheiben zu wollen, ob bas Ber= bot in Rraft bleiben foll ober nicht. Bon einer Berfolgung bes Friedensrichters Lee, ber bas Berbot nicht beachtet hat, wurde bis auf Weiteres Abstand ge= nommen.

Bor Richter Goggin murbe mit ber Berhandlung ber Sabeas Corpus-Gefuche begonnen, Die im Intereffe jener Barbiere eingereicht worden find, welche bie Burgichaftsftellung ber= weigerten, als sie unter dem Cobnge= fet berhaftet murben.

### Gr verlangt ein Ediedegericht.

Das Leichenschau-Gericht, welches fich mit bem Brandunglud im Gebaube ber Firma Ruh, Nathan & Fifcher beschäftigt hat, erflarte, bas bejagte Gebaube fei nicht folibe genug ge= baut gemefen, und biefer Umftanb habe ben Berluft an Menschenleben mit ber= urfacht. Bautommiffar Downen, für ben biefer Bahripruch ein Borwurf ift, fagt nun, er wolle bie Entichei= bung ber Frage mit Bergnugen einem Romite von brei angesehenen Architet: ten überlaffen. Falls diefes Romite fich bem Musipruch ber Geichworenen an= ichließe, wünde er, Downen, taufend Dollars an eine beliebige Bohlthatig= feits=Unitalt gablen.

\* Silfstommiffar Reilly bom Befundheitsamt ift mit ber Musarbei= tung bon Regulationen für ben Ge= ichaftsbetrieb ber Leichenbestatter be-

#### Die Großgeichworenen.

Unflagen gegen die Morder des frant W. White.

hilfs-Staatsanwalt Morrison ift heute mit ber Ausarbeitung ber An= flagen befchäftigt, welche bie Grand Burn am Mittivoch gegen ben Morber bes Frant 20. White gu erheben be= ichloffen hat. Diese Antlagen find ge= gen Die acht Ungeftellten ber Berrn's fchen Schnüffel-Algentur gerichtet, melde an ber Menichenjagt, ber Frant White gum Opfer fiel, betheiligt ge= mefen find. Mis eigentlicher Morber des White wird ber anrüchige William 3. Dir bezeichnet, mahrend Die anderen Sieben ber Mordverichmorung und ber Beihilfe gum Mord gegieeidlich zu erharten, falls fich bas fur hen werben. Ghe bie Großgefchworenen fich gur Erhebung ber Unflage entichloffen, vernahmen fie die Mut= ter und ben Bruder bes Getobteten fowie ben Infpettor Shea und andere Bolizeibeamten als Beugen. Muger Dir find folgende Berionen Diefer Ungelegenheit wegen in Unflagegu= ftand verfett worden: Charles A. Mc= Donald, der Superintendent, und 30= feph McDonald, ber Silfs-Superintenbent ber Agentur; ferner Jacob Fifchel, John Fram, William Mano, Poole und Charles 21. Thompson. Mit Ausnahme ber beiben McDonald befanden fich bie fammtlichen Ungeflagten ichon feit bem Coroners-gen= queft im Gefängniß. Die Bruber Dic= Donald haben je \$10,000 Burgichaft geftellt, werben aber jest ebenfalls ge= anglich eingezogen werben, ba bes Morbes angeflagte Berfonen nicht gur Bürgichaftsftellung jugelaffen wer= ben follen.

Der heutige ift ber lette Geichafts= tag ber Grand Jurn und biefe ift baher emfig mit ber Abwidlung ihrer Arbeit beschäftigt. Es murben ihr heute bon

bet Staatsanwaltichaft noch etwa fünfzig Falle gur Beichluffaffung por= Bielleicht Die intereffantefte Unflage,

welche bon ber gegenwärtigen Grand Jury erhoben worden ift, richtet fich gegen ben Restaurateur 23m. Smith bon ber State Str. Smith foll fich im Rriminalgericht verantwor= ten, weil er einem buntelhäutigen Menfchenbruber Ramens Jadfon Die

#### Bewirthung in feinem Lofale bermei-Bivilklagen hat es biefes gert hat. Borgehens wegen ja fcon mehrfach gegeben, jum Begenftanbe eines Rri= minalprozeffes ift basfelbe aber bis=

### Gin Brief aus Trland.

her noch nicht gemacht worden.

Polizeichef Babenoch erhielt heute einen Brief aus "Bople, Frland", bej= fen Inhalt, wie folgt, lautet: "Ber= ther herr, ich mochte Sie um eine grofe Gefälligfeit bitten. 3m Jahre 1876 wurden gwei arme und verlaffene Rinber, namens Patrid und Michael Sopfins, von Liverpool aus burch Bater Rugent nach Amerita gefandt. Ba= tride Reifegiel mar Chicago, mahrend Michael nach Montreal, Canada, geben follte. Die Mutter ber beiben Anaben war furg borber geftorben. aber ihr Bater, Michael Soptins, ift noch heute am Leben. Er wohnt in meinem Saufe, wofelbft ich ihm aus Mitleid ein Unterfommen gewährt ha= be. Wenn es Ihnen ober einem Ihrer Beamten möglich ware, ben gegenwär= tigen Aufenthalt ber beiben Anaben ober eines berfelben ausfindig gu ma= den, jo würden Gie einen alten Mann gu berglicher Dantbarteit verpflichten. ihr ergebener henry Minlett. B. G. Erfundigungen über meine Berion tonnen Gie bei meinen beiben Brubern Batrid und Thomas Molett ein= giehen, Die gur Beit in Cleveland, D.,

### \$500 Belohnung.

als Polizisten angestellt sind."

Un einer beutlich fichtbaren Stelle im Polizeihauptquartier ift ein Zettel angeheftet, auf bem bon Frau Lillian Langtry eine Belohnung bon \$500 für bie Wiebererlangung mehrerer Gbel= fteine ausgesett wird, die am 24. Muauft b. 3. aus bem Gebaube ber Union Bant in London auf Grund einer gefälichten Unmeifung bin, entwendet worden find. Die geftohlenen Jumelen maren in einem Blechtaften bon zwei Fuß Länge, 15 3oll Tiefe und 15 3oll Breite enthalten. Ihr Werth foll ein gang außerorbentlich großer fein.

### Schlimm berbraunt.

Während Frau George Edison heute in ihrer Wohnung, Rr. 286 Dit Chicago Abe., lefend bor bem Ramin= feuer faß, geriethen ihre Rleiber plot= lich den Flammen zu nahe und brann= ten im Ru lichterlob. Die Mermite wurde ichlimm im Geficht, an ben Sanden und ber Bruft verlegt, und bie Mergte hegen nur geringe Soff= nung für ihr Durchtommen. Das Mobiliar wurde nur leicht bon bem Feuer beschäbigt.

\* Die Gigenthümer bes Chicago Opera Soufe, welche noch bor wenigen Tagen eine berartige Absicht "mit aller Entschiedenheit leugneten, haben ihr Theater jekt boch an die Schaububen= Befiger Rohl & Midbleton bermiethet, und gwar für bie Dauer bon fünf Jahren für eine jährliche Bacht von etma \$35,000. Die neuen Bachter merben bas Lotal am 16. Dezember übernehmen.

#### An Leuchtgas erftidt.

Swei Matrofen finden einen traurigen Cod.

3mei Matrofen namens G. S. Ris chards und Benjamin Nugent wurden heute gu friiher Morgenftunde in bem Logirhause Nr. 80 Wells Str. erstidt in ihrem Bette liegend aufgefunden. Das Schlafgemach war mit Leucht= gas, welches bem offenen Ranbelaber entströmte, angefüllt, boch fonnte bis= ber noch nicht ermittelt werden, ob bie Berunglückten durch einen traurigen Bufall um's Leben tamen ober Gelbft=

mord begingen. Richards und Rugent, welche Beibe in ben breifiger Jahren ftanden, mietheten fich erft geftern Abend ein Bimmer in bem Rofthaus und begaben fich icon frühzeitig zur Ruhe. Alls heute Morgen C. G. Kreig, ein anderer Roftganger, ihre Stube paffirte, berfpurte er einen fcarfen Gasgeruch und machte unverzüglich die Sausbefigerin barauf aufmertfam. Dan er= brach die Thur und fand bann beibe Matrofen todt bor. Mus Briefen, Die fie in ihrem Besige hatten, ift erficht= lich, daß die Mermften ber Bemannung bes Dampfers, Egyptian" angehörten.

Man bahrte Die Leichen porläufia in Rolftons Morque, Rr. 11 Abams

11m Saaresbreite hatte in bergan= gener Racht bas Chepaar Balter Ro= bat, bon Mr. 693 Noble Strafe, einen ähnlichen Tob gefunden. Die Leute wohnen hinter ihrem Bigarrenlaben, und furz bor Tagesanbruch machte Novak plötlich mit heftigen Kopf= ichmergen auf, war aber nicht im Stande, fich zu erheben. Geine Frau lag befinnungelos neben ihm, mahrend fich ein penetranter Gasgeruch im Bim= mer bemertbar machte. Der gu Tobe Erichredte raffte alle feine Rraft qu= fammen und fchrie aus Leibesträften um Silfe, moburch zwei Blaurode her= beigelocht murben, benen es bann ge= lang, bas Chepaar auger Gefahr gu bringen. Bei naherem Nachfehen ftellte es fich heraus, daß ber Gashahn böllig abgebrochen war, und man nimmt nun an, bag eine gegahmte Gule, Die in bem Bimmer gehalten wirb, gegen

#### Der verhinderte Bedie.

hahn zerbrach.

ben Ranbelaber anflog und ben Gas-

Im Polizeigericht ber B. Chicago Mbe. murbe heute eine bon Guftab Mielfon gegen ben fattfam bekannten Unführer von Nachtmächtern, refp. Nachtwächter = Randidaten, erhobene Untlage wegen Schwindels gur Berhandlung aufgerufen. Der Angeflagte erichien nicht bor ben Schranten; er inne nicht tommen, hieft es, benn er fage gur Beit als Bunbesgefangener im Countngefangniß gu Joliet. Rabi Geverson verschob ben Fall bis gum 9. Dezember.

### Das Urtheil beftätigt.

Richter Panne hat heute bas bon ben Beichworenen über ben Farbigen Louis Leonard wegen ber Ermor= bung feines Mitarbeiters Benjamin Fenton verhängte Strafmaß bestätigt. Es lautet bekanntlich auf 14 3ahre Staatszuchthaus.

### Grtrunfen.

Der 14 Jahre alte Robert Lee Strafe, auf. Mant, beffen Eltern Nr. 9823 6. Abe.

wohnen, vergnügte fich geftern Racha mittag unweit ber 99. Str. auf bem Calumet-Fluß mit Schlittschuhlaufen. Die noch bunne Gisbede gab ploglich an einer Stelle nad, und ber arme Junge fturgte in Die eifig talte Fluth, aus ber man bann fpaterhin feine Leiche auffischte.

\* Die Geheimpolizei hat einen gemiffen John McGovern in haft ge= nommen, welcher am Abend bes 22. September einen Raubanfall auf Bus. Larfon und 3. S. Rolan machte. Lets= terer hat ben Strold bereits auf bas Beftimmtefte ibentifigirt.

\* William Sharp und Frank Schona jesti, Fuhrleute in Dienften ber Gott= fried Brewing Co., wurden geftern mit ihrem fcmerbelabenen Bagen auf ben Geleisen ber Burlington Bahn bon ei= nem Berfonengug erfaßt, und Erfte= rer wurde innerlich fchwer verlett.

\* Cuftos Bailen bom Bunbesges baube ift bom Finang=Ministerium benachrichtigt worden, daß er feine Berechtigung habe, im Namen ber Buns begregierung bie Ginwilligung jum Bau bon Strafenbahnen bor Bunbesgebäude ju ertheilen. Dag Die Coche mit Diefem blogen Bermeis aboethan worden ift, burfte auf ben Umftand gurudguführen fein, bag es ber Cohn bes Finangminifters war, ber Bailen veranlagte, Die Braftiten au Gunften ber Chicago Central Gleca tric Co. gu unterzeichnen.

### Das Wetter.

junois: Regen, bann Sonee, morgen icon und ter; nordweftliche Binbe. rer; wordmentide Winde, Andiana: Conne, morgen flareres Better nob ter; weftliche Winde Bisconfin: Regen, bann Schnee und Wilter; falter; weltliche Winde Binde ann Schnee und Kilters nördliche Binde.
Jown: Leichtes Schneegeläber, morgen schon und fälter; nördliche Binde Jown: Leichtes Schneegeläber, morgen foon und fälter; nordweltliche Binde.
Riffsuri: Schön und fälter; nordweltliche Binde.
Au Gloega fellt fich der Lemperatunfand jeef unjerem lehten Berichte wie folgt: Gestern Abend um G Uhr 38 Grad. Mitternacht A Grad. beute Margen um G Uhr A Grad, und beute Mittag I.

Nordwest-Ecke State und Jackson Str.

Offen Samftag Alend bis 10} Afr.

## Was The Hub enthält

in Bezug auf fertige Meider für Manner, Knaben und Kinder repräsentirt das Beste und Ausgewählteste von Umerikas und Europas leitenden fabrikanten nicht nur deshalb angekauft weil billig-sondern hauptsächlich, weil modisch und gut. Dergleicht nicht allein die Preise in den Zeitungsanzeigen, sondern nehmt Euch die Mühe und vergleicht die Waaren selbst-beseht sie, fühlt das Tuch, untersucht das futter, prüft Schnitt und Ausstattung und dann wählt.

3hr werdet The onb-Qualität in Betracht gezogenftete das billigfte Befdaft von Allen findenund mehr als je morgen-Samftag.



Manner-Anzuge,

**Hebergieher** 

und Allers für



und Ullers für

Diefe Bartie enthält einige febr feine und ertramobische Unguge und llebergieber -Schnitt. Arbeit und Musftattung ebenjogut wie auf Bestellung gemachten Baa= ren, die bas Doppelte von bem fosten, was wir verlan-gen, und absolut unerreicht in irgend einem Aleiderge-ichaft von Chicago unter

Männer-Anzüge, Herren-Anzüge

bie munberbar fur bas Gelb Gine Auswa'l von feinen find. Die Anglige find gang Fagons, Far en und Muftern auf bi jebes Ge= werben als echtfarbig ga= ichaft ftolg fin fonnterantirt — ichwarze und ichaft ftolg fein fonnte— blaue Kerfens und Meltons biefe Kleiber find fammt= - und bie Ulfters find aus lich pon Bolle, tabellos ichmeren rauben (Shepipts im Baifen und Arbeit unb und Chetlands - alle find finden nicht ihres Gleifo gemacht und ausgestattet chen in irgend einem an= beren Chicagoer Ge=1 bungsftud in ber Ctabt je ichaftshaus unter \$15.00. \$22.00 bis \$25.00.

Meberzieher 314

# Es ist gerade fo, als wenn Ihr geld wegwerft,

wenn Ihr nicht kommt zum

### Henry Morris Eleider-Perkauf. 238, 240, 242 Fifth Ave.. Ecke Jackson Str.

6 ift Eure Pflicht diesem großen Schleuder-Bertauf beizuwohnen,

wenn Ihr an Euren Anzügen oder llebergiehern 10 bis 15 Dollars fparen wollt. Das Ende diefes Berlaufs ift nabe, und wir haben noch

3500 Männer-geschäfts- und Dreg-Ueberzieher, 2750 Männer-geschäfts- und Dreg-Anzüge, 4000 Knaben- und Kinder-Anzüge und Ueberzieher

un Sand. Jest ift die Zeit, wenn Ihr wirkliche echte Bargains in Rleidern wünscht. Unfer ganges Lager, besiehend aus hochfein gearbeiteten und ausgestatteten Anzügen und llebergiehern für Manner, Anaben und Rinder, wird verschleudert zu dem nominellen Breife von

### 22 Cents am Dollar.

Bergeft nicht, daß diefer Bertauf balb gu Ende geht. Wenn Ihr tlug und fparfam feid, fo werdet 3hr Euch Dieje Gelegenheit nicht entgeben laffen, fondern Rugen ziehen von unferer Offerte, Euch Angüge und Uebergieher ju bertaufen, mit einer Erfparmig bon mehr als Zweidrittel im Bergleich ju ben Breifen der Retail-Geschäfte.

## Unsere mirklichen echten Bargains:

| und Aleberzieher.                                                                               | Angüge und Aeberzieher.                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Mugiage und Ueberzieher— \$2.45                                                                 | Muzüge und Neberzieher-<br>Retall-Preis \$4-<br>Unfer Preis |
| Musike und Neberzieher—<br>Retail-Preis \$12.50—<br>Anter Preis                                 | Angüge und Ueberzicher — \$2.00                             |
| Musinge und Ueberzieher— \$4.75 Unter Pris                                                      | Ungüge und Ueberzieher— \$3.00                              |
| Unter Preis DO.DU                                                                               | Anguge und Mebergieher- \$2 00                              |
| musinge mid Ueberzieher— \$8.75 Unfer Preis Ethall-Breis 285                                    | Auguge und Mebergieher- \$4.25                              |
| Unser Breis 435— Retail: Breis 435— Retail: Breis 435— Retail: Breis 435— Reference 455— S12.50 | Ungüge und Mebergieher— \$6.00                              |
| seuler brein                                                                                    | Unfer Preis                                                 |

5000 Männerhosen zu weniger als 25 Cents am Dollar. Reine Poftbeftellungen ausgeführt.

### Der henry Morris Aleider-Bertauf.

238, 240, 242 Fifth Ave., Ecke Jackson.

Offen bis 6:30. Samstag bis 10 Uhr Abds.

### Telegraphische Notizen.

Inland.

Die Polizei in ber Stabt Merito hat eine formliche "Sochichule" für Diebe aufgespürt. - Beim Arbeiten an einem neuen

Abzugstanal in Milmautee, an Colb Spring Abe., murbe burch einen Gin= fturg bes Erbreichs ber 40jahrige John Beronsth getöbtet, und Frant Schmidt fdlimm berlett.

- Ueber Ringfton, Jamaica, wird gemelbet, daß in San Domingo neue Unruben ausgebrochen feien, und bie Aufftanbifden borläufig Bortheile über bie Regierungstruppen errungen

- Mus Wilmington, Del., wird gemelbet: Drei Warter bes Irren= Ufpls zu Farnhurft, Ramens Lynch, Brown und Swan, murben unter ber Untlage verhaftet, Leon Lewis, melcher im berfloffenen Oftober in jener Unftalt ftarb, umgebracht zu haben.

- Der Bertheibiger bes angeblichen Rirchen = Maddenmörders Theodore Durrant in San Francisco hat jest in aller Form ben Untrag auf einen neuen Prozeg geftellt. Man erwartet erft in nächfter Woche bie Entscheibung barüber.

- Der in Omaha, Nebr., tagende Trans-Miffiffippi-Rongreß befaßte fich neuerbings auch mit ber Gilber= frage und erklärte fich mit 127 gegen 50 Stimmen für freie Silberprägung im Berhaltnig bon 16 gu 1, nachdem eine lebhafte Debatte hierüber ftattgefunden hatte.

- Auf einem Rirchen-Bagaar in Der ftädtischen "Armorn" zu Boofter, D., teranlafte die Explosion einer Lampe, wobei die Kleiber bes Frl. Elger in Brand gerieten, eine fchlimme Panif. Biele Perfonen murben mehr ober meniger ichwer berlett. Man ichatt bie Gefammigahl ber Bermunbeten auf

- Gouverneur Brown von Rentudh hat Berry Stone unter eigenthum= lichen Umftanben begnabigt. Stone war bor 18 Jahren megen eines that= lichen Angriffs ju 1 Jahre Bucht= haus berurtheilt, aber niemals nach bem Zuchthaus abgeholt worben. Er reichte neuerdings ein bon vielen gu= ten Bürgern unterzeichnetes Unabengefuch ein.

Gouberneur Altgelb hat ben jungen Charles Mooberry bon Bloomington, Ml., ber wegen Töbtung bes John Sinfham (im Streite) eine Saft bon unbestimmter Dauer in ber Staats-Befferungsanstalt zu Pontiac verbiifte, jest begnabigt und hat bem Frant harris, der wegen Mordes heute in Freeport gehangt werben follte, eine Galgenfrift bewilligt, bis gum 1. Mai.

- Die Nachricht, baß harry San= ward in Minneapolis, ber megen Ermorbenlaffens ber Raberin Ratharine Ging gum Tobe verurtheilt murbe, endlich ein Geftandniß abgelegt habe, wird jest miderrufen. Sie beruhte auf gufälliger ober absichtlicher Bermechs= lung mit gewiffen, noch nicht veröf= fentlichten Ungaben, welche ber Beheimpoligift Quinlan über bas Berbrechen befiten foll und bemnächft in Buchform veröffentlichen will.

- Sote Smith, ber Minifter bes Innern, hat bem Brafidenten Cleve= land feinen Jahresbericht gugeftellt. Es wird barin u. A. auf die Nothwen-Bermaltung ber Indianer-Ungelegenheiten gu entfernen und jebe Referva= tion nach ftrengen Geschäfts-Grund= fähen gu permalten. Die Maffe ber of= fentlichen Ländereien, über welche am Schluß bes Rechnungsjahres (30. Juni 1895) noch nicht berfügt mar, wird auf rund 600 Millionen Acres angegeben. Der Erhaltung und Bermehrung bes Waldbestandes wird ent= fchieben bas Wort gerebet.

- Die "Boft" in Berlin fagt, Raifer Wilhelm habe bei einem bom Finang= minifter Miquel am Mittwoch Abend gegebenen Dahl ausbrudlich erflärt, Die Unnahme ber Buderfteuer-Borlage durch ben Reichstag fei nothwendig.

- Gine Depesche aus Obeffa an die Lontoner "Times" melbet, feinem ber in Gubrufland bienenben Offigiere werbe auch nur ein Tag Urlaub bewilligt, und fammtliche Truppen wür= ben für ben attiben Dienft in Bereitschaft gehalten.

- In London enbeten bie Schwinbelprozeffe gegen Jabez S. Balfour (früher Mitglied bes britifchen Barlaments) und feine Rumpane bamit, daß Balfour ju 14 Jahren Zwangsarbeit, Georg Edward Brod ju 9 Monaten und Morrell Theobald gu 4 Monaten

Gefängniß verurtheilt murben. - Bon den bei ber furchtbaren Bulberexplosion ju Balma, auf ber fpani= fchen Infel Matorca, Berlegten find noch weitere acht gestorben, und man glaubt nicht, bag bon ben awolf noch im Sofpital liegenben Berlegten mehr als zwei mit bem Leben babontommen

- Bor ber italienischen Abgeordnetentammer gaben geftern Abend ber Premierminifter Crifpi und ber Minifter bes Musmärtigen Blanc lange Er= flarungen über bie außere und innere Politit Italiens. Crifpi fprach bie Buberficht aus, bag ber europäische Friede nicht burch bie türtische Frage geftort merben murbe.

- Die Umerifaner in Berlin und anberen europäifden Staaten feierten geftern ben Dantfagungstag in ber üb= lichen Weise. Bet bem Bantett im "Raiferhof" in Berlin brachte ber ame= ritanische Gefandte Rungon u. A. ei= nen Trinffpruch auf Raifer Wilhelm aus und fprach über bie freundschaftli= chen Begiehungen zwischen Deutschland

und ben Ber. Staaten. - Un ber Rufte bes Schwarzen Meeres und weit hinein in bas Land haben bie fürglichen Sturme ebenfalls

einen gewaltigen Schaben angerichtet, welcher auf ruffifcher Geite auf 40 Millionen Rubel geschät wird. Mehtere Festungen am Schwarzen Meere stehen theilweife unter Baffer, und vie-le Schiffe find verloren. Außerbem

find im Bangen 80 Menfchen umgefommen.

- Der Buftanb bes ruffifchen Barewitsch ift infolge neuer Rrantheits= symptome noch bedentlicher geworden, und die Schwindsucht, an welcher er leidet, hat jest auch ben Sals angegriffen. Es foll boch noch ein Berfuch gemacht werben, ben Barewitich nach ber italienischen Riviera gu bringen. Bisher hat fich ber Zarewitsch felber cuf bas Beftimmtefte geweigert, fein Baterland noch einmal zu verlaffen. - Bei bem Blutbabe in Marafch,

Urmenien, am 18. November, follen 1000 Berfonen getobtet worden fein .-Dem Londoner "Chronicle" wird neuerdings aus Konstantinopel gemelbet, daß Banben Drufen die Dor= fer um Damastus herum plündern und nieberbrennen. - Much wird mit= getheilt, bag in Ergerum, Urmenien, neue Unrugen und Megeleien mit paf= fiver Buftimmung ber Behörben vorgetommen feien. - Bei alledem läßt ber türkische Sultan bie Mächte noch im= mer auf die Erfüllung feiner Berfprechungen warten und hat auch noch nicht bie berfprochene Erlaubniß gur Gin= fuhr von 4 weiteren auswärtigen Uvi= sobooten durch bie Darbanellen er= theilt. 3m Allgemeinen bat fich bie türfifche Sachlage wieber ungunftiger geftaltet, und wurde fich niemand wunbern, wenn bie auswärtigen Mächte mit felbstständigem, energischem Ginfchreiten nicht mehr lange gogerten.

#### Lokalbericht.

#### Intereffanter Loidverfud.

Um ausfindig zu machen, ob mit Silfe ber jett bon ber ftabtifden Feuerwehr benutten Dampffprigen ein genügend ftarter Wafferftrahl bis auf bie Dacher ber hochsten "Wolfen= fcaber" gefchleudert werben fann. fanden gestern Bormittag, unter per= fünlicher Leitung von Chief Swenie, intereffante Berfuche am Freimaurer= Tempel ftatt. Die Spripe ber 1. Rompagnie murbe mit einer ber Stanbrohren am Gebäube berbunben und bann bas Waffer mit Bolldampf bon 240 Pferbetraft, nach oben gepreßt. Rapt. Uhern, ber ben Schlauchführer fpiel= te und auf bem bochften Buntte bes Daches ftand, fonnte gang beutlich merten, wie ber Wafferftrahl immer höher und höher ftieg, um endlich in einer Stärke bon noch 55 Pfer= befraft in fraftigem Strome aus bem Enbrohr gu fchiegen. Bei einer fpa= terhin borgenommenen Untersuchung ber Standröhre ftellte es fich heraus, bag Lettere an berichiebenen Stellen fleine Riffe aufwies, woburch bieRraft bes Wafferstrahles bedeutend geschwächt wurde. 3m Großen und Bangen ift bas Feuerwehr=Departement mit bem Erfolg gufrieden, wenn es auch fraglich erscheint, ob jede einzelne Dampf= fprige einen berartig hoben Drud auszuhalten bermag.

Ausgezeichnete Tag: und Abend: Schule. Bryant & Stratton Bufineh College, 315 Babaib Abe.

### Eurnverein Freiheit.

Nachdem die "Union Turn-Gemeinde" fich aufgelöft hat und die Dehrzahl bigfeit hingewiesen, die Politit aus ber ber Ditglieder bem Turnverein "Freibeit" beigetreten ift, fand am letten Donnerstag die Installirung ber neuermählten Borftandsmitglieber ftatt. Die Ramen berfelben find: Sacob Gruener, erfter Sprecher; Frig Pahl, gweiter Sprecher; S. Reumann, protofollirender Schriftmart; Guft. Dering, forrefpondirender Schriftmart; Albert Rofe. Schakmeifter: Nacob Benmann, Raffirer; Grig Martmuller. Turnwart; J. Siegmund, Bibliothes far; 3. Malow, Bummelichatmeifter; C. A. Johnson, A. Rofe, M. Garreis Gr., Turnrath; G. Gums, Sugo Comidt, Frin Rrumbid, Finang-Romite; Jacob Gruener, J. Pahl, Sugo Schmibt, 3. Erfurt, 3. Gums, Romite für Beiftig-Gemüthliche; G. Rrumbid, F. Krumbid und F. Relbel, Fahnenträger. Rach ber Inftallirung ber Beamten wurde ein flotter Rommers abgehalten, bei dem manches Gläschen bes eblen Berftenfaftes geleert und Toafte auf bie Bereinigung ber beiben Bereine und auf bas Gebeiben bes neuen ausgebracht murben, welch legierer jett feine Berfammlungen in ber Freiheit=Turnhalle, 3417-3421 G. Sal= fted Strafe, halten und bort feine Turnerthätigfeit in bes Wortes weitester Bebeutung entfalten wirb.

# Die Aieren haben die Mis-fion aus dem Blut die Harn-fäure zu scheiden. Sind sie trant, jo unterlassen sie es. Barnfäure ift die Urfache von Aheumatismus, Gicht, Aierens leiden und anderen gefährlichen Krankheiten. Dereinzige Weg diese Krankheiten zu heilen ist die Aieren zu heilen.

D. Hobb's paragus In allen Apotheten für 50e ober portofrei per Poft.

Die deutiche Oper.

Beute Abend "Cobengrin".

Die Gerie ber beutschen Opernbor= ftellungen neigt fich jum großen Be-bauern aller Runftenthufiaften ihrem Enbe entgegen, aber bie Erinnerung an biefelben wird noch auf lange Beil hinaus lebenbig bleiben. Berr Dam= rojch hat feinem Ruhmestrange neue Lorbeeren hinzugefügt, und auch bie Sanger und Sangerinnen fonnen mit berechtigtem Stolze auf ihre Leiftun= gen gurudbliden. Dem Rritifer ift biesmal feine Mufgabe gang befonbers angenehm gemacht worben: es gab menig zu tabeln, aber viel zu loben, und felbit die fonft fo fcmer gu erwedenbe Theilnahme bes Publifums mar lebhafter, als je gubor. Trop ber biswei= len recht ungunftigen Witterung und ber nahezu grundlofen Stragen hat es fast allabendlich recht gutbefette Säufer gegeben.

Much über die beiden legten Auf= führungen - "Götterdämmerung" und "Tannhäufer" - ift im Grofen und Gangen nur Rühmliches gu Gerabezu unübertrefflich fagen. waren wieber Frau Lohfe-Rlafsth als "Brunhilbe" und Mag Albari als "Tannhäuser", sowohl in gesanglicher, wie in barftellerifcher Sinficht. herr Popovici in der Rolle des "Wolfram" und herr Wifcher als "hagen" verdienen nicht minder rühmend berborge= hoben gu werben, mahrend auch bie übrigen Darfteller ihren Aufgaben in gufriedenstellender Beife gerecht mur=

Wür heute Abend ift "Lobengrin", mit herrn Gruening in ber Titelrolle angefündigt ift. Morgen - Matinee: "Giegfried".

#### Fefte und Bergnügungen.

Schwäbischer Unterftützungsverein.

Gin außerorbentlich reges Intereffe gibt fich für das dreizehnte Stiftungs= fest fund, welches ber Schwäbische Un= terftugungsverein morgen, am Samitag Abend, ben 30. November, in ber Salle Rr. 70-72 R. Clarf Str. feiern wird. Daß bie Schwaben ftets Die größten Unftrengungen machen, um ihren Gaften einige genugreiche Stunden zu bereiten, ift allgemein betannt; und es barf auch für bas be= porftebende Fest basselbe erwartet werben. Bon bem Arrangements= Romite find biesmal gang besonders weitgehende Borbereitungen getrof= fen worben, fo daß ein durchichlagen= ber Erfolg ichon im Boraus als ge= fichert betrachtet werben fann. Gin= trittspreis für herrn nebft Dame 50 Cents.

Gin großes Bitherfongert unter Mitwirfung mehrerer bervorragenber Befangbereine und Goliften wird am nächsten Sonntag, ben 1. Dez., begin= nend um 8 Uhr Abends, in Brands Salle, Clart und Grie Str., bon ben Lehrern und Schülern ber allbefannten Rahn'schen Bither-Atabemie beranftaltet werben. Der ausgezeichnete Ruf, beffen fich bie genannte Bither= fchule gu erfreuen hat, bietet ben Befuchern hinreichenbe Barantie für ei= nen hoben und feltenen mufitalifchen Benug. Un bem Rongerte merben nicht weniger als 45 Bitherspieler theilnehmen, und nur Rompositionen ber berühmteften Meifter follen gum Bortrag gelangen. Schüler, welche fich befonders ausgezeichnet haben, merben Chrenpreis=Medaillons erhalten. Gin Bejuch bes Rongertes fann mit gutem Bemiffen auf's Barmfte empfohlen werben. Den Schluß ber Festlichfeit wird, wie üblich, ein frohliches Zang= frangen bilben.

fünfzehnter Jahresball. In ber neuen Freiheit = Turnhalle, Mr. 3417-3421 G. Salfted Strafe, foll am morgigen Camftag Abend, ben 30. November, ber 15. Nabresball bes Deutschen Fleischergefellen-Unterftuhungsbereins abgehalten werben. Bur aute Tangmufit und vortreffliche Betrante ift bestens Corge getragen morben. Der Gintrittspreis beträgt 50 Cents pro Berfon. Damen in herren= begleitung haben freien Gintritt.

Verein "Bavaria". Morgen, am Camftage, ben 30. No= bember, feiert die Geftion 1 bes Bag= rifch=Umeritanischen Bereins bon Coof County in ber Garfielb = Turnhalle, Ede Larrabee Strafe und Garfielb Abenue, ihr fünfgehntes Stiftungefeft, für das biesmal gang besonders um= faffende Borbereitungen getroffen mor= ben find. Wer einmal echt baprifches Leben und Treiben aus eigener Un= fcauung tennen lernen will, ber follte es nicht berfaumen, fich an biefer bielberiprechenden Feier zu betheiligen. Un allerlei bochft intereffanten Unterhal= tungen, an einem guten Tropfen und Erfrischungen ber berichiebenften Urt wird fein Mangel fein. Das Arrange= ments-Romite rechnet beshalb mit Buverficht auf einen gahlreichen Befuch.

### Bayern beraus!

Mm Samftage, ben 7. Dezember, wird bie Gettion "München Rr. 7" ihr britt. Stiftungsfest in Freibergs Salle, Rr. 180-182 22. Str., feiern. Außer einem flotten Tangfrangen ift eine theatralifche Unterhaltung mit Gefangs= und Bitherbortragen ange= fündigt. Aufgeführt wird jum erften Male in Amerita "Das Liferl vom Gebirg", Boffe mit Gefang und Schuhplattler. Der allbefannte und freund= lice Wirth Loreng Schlee wird ein echtes Münchnerbrau ausschenten. Jebermann ift berglichft eingelaben.

### Erfter Preis-Mastenball.

Mle biejenigen, welche an Melancho= lie und allgemeiner Sauertopfigfeit leiben, follten fich morgen, am Samstag Abend, in Baers Salle, Ede Mil= waufee und Chicago Abe., einfinden, mofelbit ber Columbia-Frauen-Unterftütungsverein einen großen Preis-Mastenball - mohl ben erften in biefer Gaifon - abzuhalten gebentt. Wenn fie bei biefer Gelegenheit nicht

cinen höchft genufreichen Abend berleben, fo ift ihnen überhaupt nicht mehr gu helfen. Das Arrangements=Romite hat fich schon feit längerer Zeit damit beschäftigt, recht originelle Masten= derze gu erfinden und ein Programm aufzustellen, beffen Ausführung unge= heure Fröhlichfeit hervorrufen burfte. Es ift beshalb nicht gu bezweifeln, daß ber festgebenbe Berein einen guten Erfolg erzielen mirb.

#### Mus Furcht vor Strafe.

Allbert formann, ein ungetreuer Buchhalter, begeht Selbitmord.

3m "Le Grand Hotel", Nr.41 Wells

Strafe, ichrieb fich am Mittmoch Abend ein junger Mann unter bem Ramen "Chas. Wichog" in's Frembenbuch ein und begab fich bann fofort auf bas ihm angewiesene Zimmer. Geftern fand man ihn mit burchichof fener Bruft entfeelt in feinem Bette liegen. In ben Rleibern bes Gelbit= morbers murbe eine Gefchäftstarte ber Gerber-Firma Benry Dettenmaier, bon Roben und 32. Strafe, borgefunben, und die polizeilichen nachfor= fcungen ergaben alsbann, bag ber Tobte Albert Formann, ber bisherige Buchhalter genannten Gefcaftshaufes. war. Derfelbe murbe icon feit mehreren Tagen bon ber Rriminalbeborbe gefucht, ba er feinem Arbeitgeber bie Summe bon \$1500 beruntreut haben foll. Mis Formann feine frummen Braftifen entbedt fah, ergriff er bie Flucht und mußte fich gefchicht bor ben auf ihn fahndenden Deteftibes gu ber= bergen. Der Bebante, in's Buchthaus wandern zu müffen,fcheint ihm ichlieft lich die Mordwaffe in die Hand ge brückt zu haben. Che fich Formann am Mittwoch

Abend gur Ruhe begab, bat er ben Nachtelerk bes Hotels, ihn morgens zeitig zu weden, ba er mit bem Fruhjug weftlich fahren wolle. 2118 man gegen 4 Uhr an feine Zimmerthur flopfte, antwortete ber junge Mann, baf er fich fofort erheben werbe, und ba bie Sotelrechnung bereits beglichen var, so tummerte meter um den Gaft. Erst als am späten Kachmittag das Stubenmädchen mels dete, daß Formanns Zimmer immer noch verschlossen sei, erinnerte man was das den kart an der den der Kremde, der doch mit dem Aberdeen Str. 1' ennad un K. Keindech Str. 1' ennad un K. Keindech Str. 1' ennad un K. Keindech Str. 1' war, fo fümmerte man fich nicht weierften Morgenzuge fortfahren wollte, ben Gafthof noch gar nicht berlaffen habe. Die Zimmerthur murbe fchliefe lich erbrochen und Formann bann, G quer über feinem Bett liegenb, tobt aufgefunden. Man brachte bie Leiche nach Rolftons Morgue, Nr. 11 Abams Strake.

Straße.
Der Selbstmörder wohnte bis vor Melroje Etr Milroje Etr M. Midert an Rurzem mit seiner Frau in dem Hause Nr. 3701 Lincoln Straße, zog aber dieser Tage aus, ohne seine neue Abresse irgend Jemandem mitzutheis

Rrantheit und Tod

Skrantheit und Tod

babnen fich den Weg in gar meinden Familienfreis, der sich durch ein wenig Borscht, durch die
Juliucht zu dem altheinäberen Houswittel, Hoster
ter's Magenditters, dagegen schützen Kontentich wo Alinder sind, sollte das Briters keis
als schucklisterende Silfe gegen die im Ansang to
teich zu deweitigenden, bei Vernachisstschapen geberten und gefährlichen werden. Auch erfende silfe gegen die im Ansang to
teich zu deweitigenden, dei Vernachisstschapen geholten werden, kie Vernachisstschapen geholten werden, Untergelnächigter und
House der Ansach von der Vernachisstschapen,
gestörte Kerdanung und Biliosität gehören zu den
am häufigken vorfenden Sichtigen gehoften zu dehren in den
am häufigken vorfenden Sichtigen der
am häufigken vorfenden Sichtigen der
am häufigken vorfenden Sichtigen der
meinen Wolliebindens; das Bitters difft solort
dagenen. Kinder in malariaschvangeren Gegenden

am daufgaften vorfommenden Sidermagne des allges meinen Wohlderindens; das Bitters dilft jojert dagegen. Kinder in malvriajdvangeren Gegenalan find leichter Fiederanfällen ausgesetzt als Erwangeiger, and deren Wickengallen ausgesetzt als Erwangeiger, and deren Wickengallen ausgesetzt als Erwangeiger, and deren Wickengallen ausgesetzt als Erwangeiger, und deren Wickengallen ausgesetzt als Erwangeiger, and deren Wickengallen ausgesetzt als Erwangeiger, and deren Wickengallen ausgesetzt als haben kann deren Wickengallen. Das Vitters ditt.

Wet in abgelegener Gegend wohnt, jollte keise einige Flaichen davon im Hauf haben.

Deltraths-Vizerfen.

Werington We. Viger and S. I. And well, delte keise einige Flaichen ausgesetzt and Erwangel. In delte delte und Erkellen Wickenstein Willen Vol., wieden Vijfeld Str. und Erhoburt and den dere Vol., wieden Vijfeld Str. und Erhoburt and den dere Vol., wieden Vijfeld Str. und Erhoburt and den dere Vol., wieden Vijfeld Str. und Erhoburt and den dere Vol., wieden Vijfeld Str. und Erhoburt and den dere Vol., wieden Vijfeld Str. und Erhoburt Ander Vol., wieden Vijfeld Str. und Erhoburt and den deren Vol., wieden Vijfeld Str. und Erhoburt and den deren Vol., wieden Vijfeld Str. und Erhoburt and den deren Vol., wieden Vijfeld Str. und Erhoburt and den deren Vol., wieden Vijfeld Str. und Erhoburt Ander Vol., wieden Vol., wi 

### Bau-Grlaubniffdeine

wurden ausgestellt an Fred Schmidt, 2-flöd, und Bajement Frame Fais, 6149 Marihiteld Ave., \$2,200. T. W. Boste, 2-flöd, und Bajement Brid Flats, 5417 Carpenter Str., \$4,000. M. O. Moutte, junet 2-flöd, und Bajement Prid Flats, 10 und 12 Desta Str., \$5,000.

Damen, welche fich in ber Burudgezogenbeit munichen, ibres eigenen Deines ju furiren wünschen, tonnen biefes ihnn mit ber geringen Auswünschen, tonnen biefes thun mit der geringen Aus-lage bon nur fi bei Monat. Wegen loftgiger freier Behanblung sowie Buch über Franenleiben schreibt, mit eingelegter Brief-Dr. Kilmer.

## Das Blut ist die Quelle des Lebens.

Wenn baffelbe nicht rein ift, ift der Menich vielen Rrant= heiten ausgesett. Man ge= brauche baher in Beiten . .

\* \* \*

4 Dr. 4 August König's

# HAMBURGER



## TROPFEN.

in unfehlbares & Blutreinigungsmittel.

\$**0**\$0\$0\$0\$0

### Der Grundeigenthumsmarft.

Hotomic Abe., 290 Sub weill, von Roben Sir., E. Wiffelien an C. G. Soiberg, \$2,750.

Endiffelien an C. G. Soiberg, \$2,750.

Evanling Abe., 137 Sub weill, von Andrew Abe., \$3,00.

Into Abe., 137 Sub weill, von Anne Aber.

Into Abe., 137 Sub veill, von A. Sbere.

Ave., G. M. Inder an F. D. Toland, \$1,200.

Union Abe., 137 Sub nöröl, von 110. Sir., Y. T.

Anteinand an M. Anten, \$4,000.

Union Abe., 129 Sub nöröl, von 110. Sir., Y. T.

Anteinand an M. Anten, \$4,000.

Union Abe., 120 Sub nöröl, von Meadoip Sir., B.

Conf. an benjelien, \$2,000.

Emmond Sir., 184 Sub nöröl, von Meadoip Sir., B.

Cenna an E. Subanion, \$1,250.

Madinam Abe., 205 Sub nöröl, von G. Sir.,

Schwarz an A. Auntion, \$2,550.

Mentionert Abe., 50 Sub nöröl, von G. Sir.,

Lett. 6. Putis an Y. B. Pili, \$1,857.

Aberden Zir., 171 Sub jübl, von Sa Str., A.

Conna an B. & Curan, \$1,900. Sentern, \$1.700.

\*\*South:Side von Gortes Sit., D.

\*\*Strong: Africart, \$1.100.

\*\*Sulp nörol. von Roble Ave., Z.

an G. Asapusan, \$5,000.

\*\*Sis pull. von Leaviti Sit.,

\*\*Aserort, \$1.250.

\*\*O'rus ind. von 46. Zw., G.

\*\*Sis ind. von 46. Zw., G.

### Todesfälle.

Rachtebend veröffentlichen wir die Lifte ber Bentiden, über beren Too bem Gejundheitsamt zweichen geftern und beute Melbung guging: Warn Kramer, 4060 Arlantie Str., 30 J.
Ctto Suh, 6731 Gvans Ave., 51 J.
Gatherine Annerweite, 2255 E. Karf Ave., 71 J.
Frank Eggert, 3024 Lod Str., 20 J.
Georg Saberbuich, 14 Mortie Str., 52 J.
Mary Kordid, 493 S. Lincoln Str., 39 J.

### Martibericht.

Chicago, ben 27. Rovember 1895. Pretfe gelten nur fil: ten @coboanort.

Rarroffeln, 18—23e per Buibel. Justebeln, 24—30e per Buibel. Litben, volhe, 50—30e per fials. Mohrenben, 73—90e per fials. Mohrenben, 73—90e per fials. Geben, cide—\$1.00 per fials. Tomatoes, 65—70e per Lujpel. gebenbes Gefingel.

Subner, 5-5ke per Pfund. Tenthubner, 73-9e per Bfund. Enten, De per Pfund. Canje, \$5.50-\$5.00 per Dugend.

Patternuts, 60-75e ber Bufbel. Didorb, \$1.75-\$2.00 ber Bufbel. Baffnuffe, \$1.25-\$1.50 per Bufbel.

Butter. Befte Rabmbutter, 23c per pfund.

equals.

Chmais, Gi-Sic. Gier. Brifche Gier, 21c per Dugenb. Gram:e.

a o : e.
Acpfel, \$1.50-\$3.50 per Tile.
Acpfel, \$2.50-\$1.00 per Aife.
Bananen, \$1.90-\$1.25 per Lund.
Applificent, \$2.25-400 per Lingu.
Acpfel, \$1.50-\$2.00 per Lingu.
Accidentera, \$2.5-\$2.00 per Kile.
Accidentera, \$2.5-\$2.00 per Kile.
Accidentera, \$2.5-\$2.00 per Kile.

Robember 55le: Dezember 55fc.

Rr. 2, hart, 58le; Rr. 2, roth, 582-60le. Rr. 3, hart, 56le.

Rr. 2, gelb, 271-27fc; Rr. 2, weiß, 27c.

Rr. 2, 35-37c.

6 er ft c. 33-35c.

Mr. 2, meiß, 20-20fc; Rr.3, weiß, 181-20fc.

### Abendvoft.

Ericeint täglich, ausgenommen Sonntags. herausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpoft": Gebaube .... 203 Fifth Ave. Smifden Montre und Abams Str.

CHICAGO. Telephon Ro. 1498 und 4046.

Durd unfere Trager frei in's Daus geliefert wöchentlich Anbrlich, im Boraus bezahlt, in ben Ber. Staaten, portofrei Jahrlid nad dem Affslande, portofret. .... \$5.00

#### Beraus mit der Sprache!

Mus ben bis jest gefallenen Meuße= rungen ber älteren und anerfannten iblitanischen Führer ift ber Schluß gut Biehen, bag bie Bartei, trop ihrer großen Mehrheit im Kongresse, an Die Sofung prattifcher Aufgaben nicht herantreten wirb. Alle Uebelftanbe follen bem "Freihandels= Zarif" in bie Schuhe gefchoben, und jeder Borfchlag ber Bermaltung foll mit berBehaup= tung beantwortet merben, bag vor allen Dingen eine Erhöhung ber Bolle nöthig fei. Da aber im Beigen Saufe noch ein Demokrat fige, fo wurde es boch "teinen 3wed haben", die "nothwendigen" Bollerhöhungen gu befchliegen, und beshalb brauche bie republi= fanische Partei überhaupt nichts gu

3m Gintlange mit biefem Brogramm ber feigen Musflucht bemüht fich die republitanische Breffe, ben in= nigen Bufammenhang bes Golb= schwundes mit bem Defigit gu bewei= fen. Nach ihrer Darftellung ift nur letteres bafür verantwortlich, bag bie Grafenback und Schahamis-Noten im-mer wieder zur Einlöfung in Gold angeboten werben. Run ift aber that= fächlich gar fein Defigit borhanben, obwohl bie Ginfünfte hinter ben Musgaben noch immer etwas gurudbleiben. Denn ber burch biefes Migverhältniß entstehende Fehlbetrag ift burch Uneihen schon mehr als gedeckt worden, baß bie Regierung bie laufenden lusgaben ohne jede Schwierigkeit beftreiten fann. Ihre Berlegenheit ent=

fteht nicht baraus, bag fie nicht Gelb, fonbern einzig und allein baraus, bag fie nicht Gold genug hat, weil fie alles Gold herbeischaffen muß, bas gurausfuhr gelangt, mabrend alle Zahlungen an fie in bem maffenhaft borhandenen "billigen" Gelbe gemacht werben. Db bie "handelsbilang fich zu unferen Gunften brehen" murbe, wie fich bie geistigen Nachkommen ber bor 250 Jahren blühenben Merkantiliftenschule ausbrüden, b. h. ob wir weniger Gold und mehr andere Waaren ausführen würden, wenn bieMcRinlen=Bolle wieberhergeftellt merben murben, ift minbeftens zweifelhaft und jebenfalls be= Ianglos. Die Ginfuhr in Die Ber. Staaten ift nie fo groß gemefen, wie unter ber Berrichaft bes McRinlentarifes, und bie Golbausfuhr ift häufig ichon biel ftarter gewesen, als jest, ohne baß bas Land irgendwie gefcha= bigt wurde. Nur weil bas Gold bem Schahamte entzogen wird, welches feinerfeits berpflichtet ift, ben "Gleichwerth" aller ameritanischen Gelbfor= ten aufrecht zu erhalten, ift bie Goldausfuhr ein größerer Uebelftanb, als bie Weizenausfuhr. Daraus folgt, baß entweber ber Goldvorrath bes Schagamtes genügend erhöht werben muß, um Schulbberfchreibungen und unterwerthiges Gelb im Betrage bon etwa 800 Millionen Dollars mirtlich beden gu tonnen, ober bag bie allegeit fündbaren Noten eingezogen und bernichtet merben muffen. Die Babrungsfrage hat mit ber Bollfrage gar nichts au thun, und bie republifanischen Quadfalber, bie eine einzige Patent= medigin als Beilmittel für alle Leiben und Gebrechen anpreifen, werben bon

3m Uebrigen täuschen fich bie Republitaner in ber Unnahme, bas fie als Mehrheitspartei mit berfelben Bolitit Glud haben werben, Die fie als Minderheispartei verfolgt haben. Thre Berufung auf bas Sinbernif im We ken Saufe wird wenig Ginbrud achen, wenn fie nicht einmal verfuen, bie Kinangborfchlage bes Brafi= benten mit guten Begenborichlägen gu beantworten. Clebeland und Carligle haben wiederholt zu verftehen gegeben. baß fie in ihre eigenen Blane feines weas verliebt find und jeber Magregel guftimmen würben, welche eine grundliche Befeitigung ber Finangwirren in fichere Musficht ftellt. Die Republitaner werben alfo entweber bie Aufrich= tigfeit ber Bermaltung auf bie Brobe ftellen, ober gugeben muffen, baf fie felbit nichts Befferes porgufchlagen wiffen. Dit blobem Schimpfen und "denouncing" werben fie nicht weit fommen.

pernünftigen Menichen nur ausgelacht.

### Große Zeitungen.

Den Fußball = Spielen, welche am Dantfagungstage ftattfanden, hat die "große" englisch=ameritanische Breffe theilweise nicht weniger als vier volle Seiten ihres angeblich toftbaren Raumes gewibmet. Daraus mußte bon Rechtswegen ber Schluß gezogen merbaß biefe Betttämpfe in ber Gefammtbevölferung minbeftens ebenfo viel Untheilnahme erweden, wie feinerzeit bie olumpifden Spiele, ober Die Birfusborftellungen in Rom. In Wahrheit hat jedoch nicht der hun= bertste Theil ber ermachsenen Ginwohner Chicagos ben "Athleien" juge= ichaut, und wenn biefe nicht wochen= lang fo überschwenglich "gepufft" wor= ben maren, fo mare bas Bublitum noch viel fparlicher erfchienen. Die übertriebene Mufmertfamteit, welche Die Breffe jenen Spielen geschentt bat, weift alfo bodiftens nur bas, baf bie glifch=ameritanifchen Zeitungen im= mer mehr in bie Gewohnheit berfallen, ihren Lefern möglichft viel breitgetre-

tenen Quart borgufegen. Diefe Reigung tritt um fo mehr gutage, je mobifeiler bas Papier wirb, und je mehr bie rein technifden ber- | nach Brafilien; 35,089 vertheilten fich

ftellungstoften fich verminbern. Statt ben Inhalt gu berbeffern, fucht man burch die Menge ober Maffenhaftigteit bes fogenannten Lefestoffes Ginbrud au machen. Weil aber fein Lefer Beit und Luft hat, ben bunnen Quart in ber riefig großen Schuffel bis auf ben Grund auszulöffeln, werben im Gro= gen und Gangen nur noch bie Ueber= driften gelefen. Lettere merben beshalb von befonderen "Rünftlern" angefertigt, bie inbeffen felbft bas Beug nicht burchlesen, bas fie mit "head lines" berfeben follen, und in Folge beffen an die Spite ber einzelnen Muffate nicht felten Dinge fchreiben, bie im Wiberfpruch gu ben fpateren Mus= führungen ftehen. Un folchen Rlei= nigfeiten nehmen große Geifter feinen

Schlieflich burchfliegen auch bie Leitartifel=Schreiber nur bie Ueber= fchriften, und auf Grund ber Belebrung, bie fie aus benfelben geschöpft haben, vergapfen fie bann ihre hohere Beisheit. Rur fo lagt fich ber Un= finn erflären, ber in ben "gebiegenen" Leitartifeln ber englisch-ameritani= ichen Beitungen fo häufig gum Bor= ichein tommt. Befonders, wenn fie europäifche Berhaltniffe behandeln, bon benen fie feine Uhnung haben, er= beben fich biefe Dratel gum Bipfel= puntt bes unfreiwilligen Sumors. Uber bie Trommel tonnen fie ruhren, bas muß ihnen ber Reib laffen.

#### Die Diplomaten bor dem Scheunthor.

Benn "Guropa" fich nicht ungewöhnlich lächerlich machen will, fo wird es ben aalglatten und ichlüpfrigen Sultan boch endlich einmal festhaiten muffen. Die fechs Großmächte haben ihre ursprünglichen Forberungen ohnehin icon allgu fehr herabge= ftimmt, benn fie befteben gar nicht mehr auf einer ausreichenben Bemahr für die Durchführung ber perfproche= nen Reformen in Rleinafien, fonbern fie wollen fich bamit begnügen, bag jeber bon ihnen gestattet wird, noch ein zweites Ranonenboot zum Schutze ber in Ronftantinopel wohnenden Guro= paer in die Darbanellen einfahren gu laffen. Doch felbft auf Diefe mehr als bescheibene Forberung will ber Beherricher ber Gläubigen nicht eingeben. Rachbem er bereits bestimmt versprochen hatte, die erforderlichen Erlaubnificheine ober Firmans aus= auftellen, befann er fich wieber an= bers. Es nütt anscheinend gar nichts, bag ihm ein Bremierminifter nach bem andern außeinanderfett, er brauche nicht länger auf Zwistigfeiten gwifchen ben Mächten zu gahlen, benn biefe feien bolltommen einig unter einan= ber und fest entichloffen, ben Billen Guropas gur Geltung gu bringen. Go= lange gar teine Unftalten getroffen werben, ben europäischen Willen auch wirflich ju vollftreden, halt Abbul Samib bie fürchterlichen Drohungen ber Diplomaten nicht für ernft.

"Guropa" hatte offenbar bestimmt erwartet, baf ber Gultan ichon burch bie bloge Ginmuthigfeit ber Dachte eingeschüchtert werden würde. Deshalb murbe ben Barlamenten Großbritanniens, Defterreichs und Staliens bie Berficherung ertheilt, ber Friede werbe unter allen Umftanden aufrecht erhal= türfifchen Staatsmänner, warum fie benn eigentlich nachgeben follen, wenn Guropa um bes lieben Friebens willen burchaus nicht fchlagen will. Die Folgerichtigfeit ih= res Dentens erscheint benn auch bem Lajen unanfechtbar. Bas bebeutet Die fconfte liebereinstimmung ber Befühle, wenn fie nicht zu gemeinfchaft= lichen Thaten führen foll? Rein Menich glaubt aber im Ernfte, bak Rugland, Großbritannien, Frantreich, Defterreich, Stalien und jogar Deutsch= land fich gu einem Rriege gegen bie Zürtei bereinigen wollen. Bor ber Sand haben fie nicht einmal eine ge: meinschaftliche Flottenfundgebung beichloffen, die boch verhaltnigmäßig unichulbig fein wurde. 3hre leber= einstimmung brudt fich nur burch bie Abfendung "gleichlautender Roten" dus, welche bie Pforte in ben Bapierforb zu werfen scheint.

Thatfachlich trauten Die Briten nicht den Ruffen und Frangofen, Die Staliener nicht ben Defterreichern, und Deutschland hat an ber öftlichen Frag: übergaupt fein Geschaftsintereffe. , u einen allgemeinen Rreuggug gegen bie lingläubigen hat unfer Zeitalter nicht genug Glaubenseifer und Uneigennu-Bigfeit, und wenn nichts babei gu bo= len ift, jo will fich feine Grogmacht auf einen blutigen und foftspieligen Rampf einlaffen. Goll aber bas Turfenreich aufgelöft werben, fo entfteht fofort bie Frage, wie bie Erbichaft vertheilt werden foll, und bann hat es mit ber Uebereinstimmung Guro as ein Enbe. Beil ber Gultan bas meiß, machen bie fortgefehten Drobungen auf ihn teinen Ginbrud.

Ratürlich hatten bie Diplomaten fich bas Alles reiflich überlegen follen, ehe fie bie Pforte mit ihren gleichlau= tenden Roten gu bombarbiren began= nen. Wenn man Jemanben berbluffen will, fo muß man fich bother flar barüber fein, mas man thun wirb. wenn er fich nicht berbluffen lagt Da bie Berren am grunen Tifche biefe Borfichtsmaßregel unterlaffen haben, fo erfährt jest ber gemeine Saufe, baß fie am Enbe auch nur mit Baffer to-

### Die deutiche Unemanderung.

3m Novemberhefte ber Ronfular= berichte finbet man eine Bufammen= ftellung unferes Befchaftsagenten Louis Stern in Bamberg über bie beutsche Auswanderung ber legten gwangig Jahre. Rach berfelben famen in ben Jahren bon 1875 bis 1894 insgefammt 1,781,349 ober 90 Progent aller ausgewanderten Deutsche nach ben Ber. Staaten; 36,313 gingen

auf bie übrigen Staaten Gubameritas und auf Zentralamerita; 14,891 gingen nach Auftralien; 7732 manberten nach Ufrita aus und 1882 fuchten fich neue Beimftätten in Afien. Die beut= iche Musmanderung nach ben Ber. Staaten war am bochften im Jahre 1881 mit 206,189 und 1882 mit 189, 373 Röpfen. Um geringften war Die Einwanderung nach hier im Jahre 1877 mit 18,240. Auch in ben Jahren 1875, 1876, 1878 und 1879 mar bie beutsche Muswanderung nach ben Ber. Staaten gering, mit begm. 27,834,22,= 767, 20,373 und 30,808 Röpfen. 3m Jahre 1880 ftieg fie auf 103,113 Ropfe; bie nächstfolgenben Jahre hatten fammtlich eine ftarte Musmanberung nach hier aufzuweisen, bis fie im Jahre 1893 auf 75,192 und im Jahre 1894 auf 34,210 Köpfe fiel. Die Auswan= berung nach Brafilien erreichte im Jahre 1890 mit 4096 Röpfen ihren Sobepuntt, um im Jahre 1892, mohl infolge ber innern Wirren Brafiliens,

auf 779 gurudgugeben. Besonders beachtenswerth ift bie Thatfache, bag bie Bemühungen ber beutschen Regierung, die Muswande= rung nach Rräften nach Ufrita gu lei= ten, nur fehr geringen Erfolg hatten, indem lettes Jahr nur 760 Berfonen ben Lodungen folgten, nachdem bas Jahr 1883 icon Die Bahl von 772 für Die Auswanderung nach Afrita hatte aufweisen tonnen. Der Deutsche folgt eben barin feinem eigenen Ropf.

#### Lotalbericht.

Pferdelofe Bagen.

Mur zwei Cheilnehmer au der Wettfahrt erreichen das Endziel der fahrt. Die brauchbaren Motoren find von deutscher

Erfindung.

Die geftrige' Motocycle=Wettfahrt ift - um einen ameritanifchen Musorud ju gebrauchen - fein heulender Erfolg gemefen, weber für Die Beranftalter noch für die Theilnehmer. 3hr Berlauf und ber Musgang bes Ren: nens tonnen aber ben Unglo-Umerita= nein als eine ichatbare Belegenheit bienen, um fich ju überzeugen, bag jenseits bes Waffers und hinter ben Bergen auch noch Leute wohnen, und baß es mit ber ameritanischen Unüber= troffenheit auf technischem Gebiet benn boch recht beträchtliche Saten hat. Bur Betheiligung an ber ichon bor fünf Monaten angefündigten Wettfahrt maren im Gangen fünfundgwangig ver= schiedene Fuhrwerte angemelbet mor= ben, vierzehn bon biefen erfchienen aber überhaupt nicht auf bem Rampfplag. Bon ben elf verbleibenden wurden noch fünf nach ber Probe jurudgezogen, welche bem Rennen borherging. blieben alfo nur noch fechs im Felbe. 3mei bon biefen Bagen murben elet= trifch getrieben, ba aber feine Borteh= rungen getroffen waren, um ben Bor= rath an Glettrigität untermege gu er= neuern, fo machten bie Gefährte nach einem Unlauf von gehn Meilen Länge wieder tehrt; die Eigenthümer gaben ben Mitbewerb auf. Es blieben nun nur noch bier Bagen übrig, fammtlich mit Beng'ichen Gafolin=Motoren ver= feben, an benen biefe ober jene "Ber= befferungen" borgenommen worben Gine von ben vier Maschinen hatte bei bem Motochcle=Rennen, das ten werben. Run fragen fich aber Die im legten guni gwifchen Borbeaur und Paris ftattgefunden bat, ben erften Breis errungen, aber Die Chicagoer Bege in ihrer jegigen Berfaffung er= wiesen fich für ben Upparat als gar gu ftart. Der Lenter ber Mafchine fab bald ein, baß für ihn und fein gierli= ches Fahrzeug bas Seil nur in einem möglichft geordneten Rudgug lag, und Diefen trat er benn auch an. Go blie= ben nur noch brei Bagen übrig, ber bon ber Durnea Motor=Bagon Co., Springfielb, Maff., geftellte, ber bon S. Müller & Con aus Decatur, 31., und ber, mit welchem die R. S. Mach Co. von Rem Dort fich an ber Fabrt betbeiligte. Die lettermabnte Mafchi= ne brach auf ber Rudfahrt bon Gban= fton gufammen, fo bag bie Entichei= bung, wie ichon bei ber bor acht 200= chen abgehaltenen Probefahrt zwischen ber Durhea Co. und Müller & Son lag. Bei ber Probefahrt hatte ber Bagen ber Durpea Co. einen Arenbruch erlitten, mas ber gegnerischen Firma jum Sieg berhalf. Diesmal fam bie Durpea-Maschine ohne Unfall babon und fie ichlug ben letten Ronfurrenten mit einem Zeitvorfprung bon 13 Stunden. Die für Die 50 Meilen lange Fahet, einschließlich häufigen Mufent= halts, verbrauchte Zeit, betrug rund gehn Stunden, bon einer befonders staunenswerthen Leiftung fann alfo feine Rebe fein, felbft wenn man in Betracht gieht, bag bie Wege ftreden= meife nicht befonders gut gewefen find. Bon ben ausgesetten Breifen im Be-

trage von \$2000, refp. \$500, \$1000

und \$500 merben mahricheinlich nur

auf, wie z. B. laufende Geschwüre, weiss Geschwulste, Ausschlag, Beulen, Finnen, Salzfluss, Grindkopf, u. s. w. Die einzige Heilung ist die Erzeugung reinen, reichen

Hood's Sarsaparilla macht reines Blut und ist als Mittel gegen Skropheln nie erreicht worden. Als unheilbar angesehene und von den Aerzten aufgegebene Krankheiten weichen seiner wunderbaren

# Sarsaparilla

Ist der einzige wahre Blutreiniger. \$1; 6 für \$5. Hergestellt nur von C. I. Hood & Co., Lowell, Mass.

Hood's Pillen sind leicht, milde, wirksam.

bie beiben erften gur Bertheilung gelangen, und vielleicht auch bie nicht einmal. Der zweite Preis mar nam= lich für eine ameritanische Erfindung borbehalten, und ba ber Beng-Motor feine folche ift, werben Müller & Son fich vielleicht mit bem britten Breife begnügen muffen.

### Der Dantfagungstag.

Bahrenb geftern Bormittag in gahlreichen Rirchen ber nationale Fei= ertag gur Abhaltung von Dantgot= tesbienften benutt murbe, bilbete bas nationale Mittageffen burchgangig wohl ben Sauptheil ber Feier. Gine Bufammenftellung ber ungeheuren Maffen bon Nahrungsmitteln, welche für Diefes Festmahl ihren Weg aus bem großen Zentralmartt an ber South Bater Strafe nach ben Sun= berttaufenden bon Chicagoer Ruchen gefunden haben, tonnte imponirendwirten, wenn fie auch nichts weiter beweisen würde, als ben guten Appetit ber Einwohnerschaft unferer jugend= traftigen Weltstabt. Die ameritani= iche Studentenschaft tummelte fich geftern Rachmittag, bem feit etwa genn Jahren eingeführten Gebrauche ge= maß, auf ben Ballfpielplagen. Das Fußballteam ber Chicago University murbe bon ber Abordnung ber Staats= universität von Michigan nach allen Regeln ber Runft im Fugballfpiel geschlagen — wörtlich sowohl wie bild= lich genommen - baß es eine Urt hat= te, wenn auch teine icone. Der Rampf bes Chicago Athletic Club mit bem Team bes Boftoner Club blieb unent= dieben. Die Spieler ber Staatsuniperfitat bon Minois unterlagen ben Bertretern bes Burbue College.

Die Firma Steger & Co. an ber Babafh Avenue veranftaltete geftern Morgen in ihrem Lotal an ber Ba= baih Avenue ihre jährliche Bertheis lung bon Rahrungsmitteln. Biele Sunderte bon Bedürftigen melbeten fich und empfingen bantenb bie gebotenen Gaben. Der R leiberhandler Bolf gab ben Zeitungsjungen und Stiefelpugern bas Jefteffen, gu melchem er fid) ihnen gegenüber burch ei= nen Kontratt verpflichtet hat, ber gmar ungeschrieben, aber burch bie lleberlieferung geheiligt ift. 3m Countnge-fananig bemuhte Direttor Whitman fich nach Rraften, auch feinen Bflegebefohlenen einen guten Tag gu machen. Man feste Bilbpret auf und Fifch und ließ auch feinen burften. Der Abstand zwischen ber Festtagstoft und ber gewöhnlichen Table b'hote bes Cheriffs Beafe mar fo groß, bag bie Befangenen fich erft bor Erstaunen taum faffen tonnten. Gie berloren aber über ihrem Erftaunen ben Uppe= tit nicht und agen fich bermaken boll daß fie nach bem Mahle im Chor fchone Marich= und Banberlieber gu fingen begannen. Much in ben anberen County=Unftalten fowie in ben Infti= tuten firchlicher und privater Bobl. thatigfeit, ben Sofpitalern u. f. m. ging es geftern fo hoch ber, wie es bas Befinden ber Theilnehmer nur

#### irgend geftattete. Rede Stragenräuber.

Dicht bor feiner Wohnung, Rr. 150 Gim Str., murbe geftern Abend John Olfon bon zwei Begelagerern angeen und mit Faufthieben gu Boben gefchlagen, worauf ihm bas Raubge= finbel feine gange Baarichaft abnahm. Der Mr. 159 Bells Str. wohnenbe Emil Zieste fiel ebenfalls gefährlichen Strolden in die Bande und bufte bierbei feine merthbolle Uhr fowie \$15 Baargelb ein.

Bis jest fehlt in beiben Fällen jebe Spur bon ben Thatern.

\* Um bie Mitternachtzeit über= rafchte bie Beheimpolizei in bem Saufe Rr. 116 R. Clart Str. viergebn Boterfpieler und brachte biefelben nach ber Dft Chicago Abe.=Station.

### THE AUDITORIUM-3wei 28ocen.

#### WACNER OPER. in Deutid, unter Direttion b. Balter Damrofd. Seute Abend: "Lohengrin."

30. Nob.: Datinee...... Ziegfried. Sige jest jum Berfanf.

### Todes-Angeige.

Freunden und Befannten Die traurige Rachricht, Dag unfer lieber Gobn E bie unerwortet ichnell geftorben ift. Beerdigunga-Angeige ibuter. John Comeper und Fran.

Freunden und Befannten die traurige Nachricht, daß meine gelichte Gattin und unier einziges Kind 20 u. i fa Bleß, geb. Meiele, am Dienfro. ben 38. Novomber, im Alter von 20 Jahren. 3 Monosten und 3 Eagen im Herrn entistlafen ift. Die Beersigung sinder fact am Sonntag, den 1. Lezgember, am 12 Uhr Mitrags, vom Trauerbaufe, 865 33. Court, nach ver St. Bauts-Richt in garlem und von da nach dem Forest Dome Frieddoft, ilm fildes Beileid bitten die trauernden hinterbliedenen:

n: Billiam Bles, Gatte. Charles Bies, Cobn. Charles Bies, Cobn. Charles und Rathring Defete. Grig und Ratharina Bleg, Comice

### Todes-Angetge.

Bermanbten, Freunden und Befannten bie go Badricht, bag meine geliebte Gattin & f Verwandten, Freunden und Befannten die trausige Radricht, daß meine geliedte Gattin E dar got te Die trich, geb. Deidmann, im Alfre on B? Jabren, 7 Monaten und 20 Tagen am 29. debember, Morqens al Udr 20 Min, nach sowerer rantbeit fanst entickleien ist. Die Beeredigung fürst statt dom Trauerdaufe, 412 M. North Ave., am onntag, den I. Dezember, um 12 Udr 30 Minus n Nachmitags, nach Maldbeim.

7 Hooff und Minna Dethmann, Chiern.

Abolf und Minna Dethmann, Chiern.

Abele Babr, Schwester.

Red. 3. 3. Dietrich, Schwiegervater.

Zodes-Unjeige. Freunden und Besannten die traurige Rachricht, daß uein gelieder Gatte Friedrich Blat im Alter von 70 Jahren nach furzem Leiden entichlafen ist. Die Beerdigung findet stat am Sonntag, den I. Dezember, um 14 Uhr, vom Tromerbause, 3008 Borrland Auer, nach Castwood Frieddof. Um sille Edinadum bitten die trometroden hinterbliedenen: Raria Blat, Gatrin.
Carrie himler, Maria Diejel.
Töchter.
Zohn dimler, Schwiegerschn sig

Gestorben: Rathrine pon der 3 eibe, im Aler bon der Berroigung findet Samftag um 11 Uhr Borm bom Trauerbaufe, 2255 G. Bart Abe., Ede 33. Str., fatt.

Regel: Freunde, Mchtung! Samftag, ben 30. Rob., 1., 2., 3., 4., 7. u. 8. Dez. in Gus. Schaeffes Preis-Regeln in Gus. Schaeffes Botal, 371 Milmontee ? Montag, ben 2 Dezember: Damen-Regeln. Caft-viele andere warthyolic Praife.

# BON MARCHE CLOAK CO., 893 Milwaukee Ave., nahe Ashland.

# Großer Ausverkauf.

\$20,000 werth aller= neuester Moden Da= men= Jadets, Man= tel und Umhänge, sowie Kinder = Mäntel, die wir von einer banke= rotten Engros-Kirma in New York zu einem Spottpreife von nur 50c am Dollar ange= fanit haben, werden von hente an, folange ber Borrath reicht, gur Sälfte des wirklichen Werthes verschlendert werden, und zwar:



Seibene Damen Bluich-Mantel merth \$28, nur \$14.98.

Geibene Damen Blufch Mantel, werth \$20, nur \$11.98.

Seibene Damen Blufd-Mantel, bop: pelte llubange, wth. \$30 nur \$15.98. Seibene. boppelte Plaich : Umbange, merth \$20, nur \$9.98.

Seibene, einfache Pluich : Umbange, merth \$18, nur \$7.98.

Aftrachan Umbange, werth \$18.00, nur

Tuch Umhange, wth. \$8.00, nur \$2.48. End 3aden, werth \$18.00, nur \$9.98 Tuch= Jaden, merth \$14.00, nur \$6.98 Tuch : Jaden, werth \$10.00, nur \$4.98 Tuch= 3aden, werth \$8.00, nur \$3.48 Rinber Dantel, werth \$10, nur \$4.98 Rinber-Mantel, werth \$8, nur \$3.48 Rinber-Dlantel, werth \$6, nur \$3.48 Rinder-Mantel, von 1 bis 4 Jahren, werth \$3.00, nur 69c.

Und taufend andere billige Jaden, Mantel und Umbange, welche mir megen Mangel an Raum, bier nicht auf-

Außerdem erhalten die ge= ehrten Abonnenten dieses Blattes welche diefe Annonce ausichneiden und uns einhändigen, 10 Cents auf jeden Dollar Rachlaß.



Natürlich ist die erste Aus= wahl die beste, darum beeilt Ench und sparet mehr wie bie Salfte bes wirklichen Werthes. Sonntags offen von 9 bis 12 Uhr Morgens.

# BON MARCHE CLOAK CO.,

Bringt diese Anzeige mit Euch.

"I'se in Town, Honey!"



### Pfannkuchen-Mehl

Gine Berbindung ber großen Lebens-Ein Grocer, ber Ihnen ein Badet offerirt, beffen Farbe eine andere als roth ift, wenn Sie nach dem achten Aunt Jemima fragen, beabsichtigt Sie gu betrügen und wenn er es in Diefem Falle thut, fo thut er es auch in Ihren Rechnungen. Man merte fich das rothe Lactet. Sutet End vor Rachahmungen.

Her ift unfere Carantie. Ranfen Sie ein Badet des echten Aunt Jemima's elbit anigehenden Planntucken-Mehls, und wenn Sie eich finden, daß es die biten Planntucken madt, die die je gegessen haben, dann brugen Sie die feere Büchje gegessen haben, dann bringen Sie die leere Büchje Grocer gurid, geben Ihren Namen an und er hnen das Geld gurückgeben und es uns anrechnen.

Biffenicaftlid brabarirt und nur fabrigirt bon R. T. Davis Mill Co., St. Joseph, Mc.

# Schiffstarten Extra Billig

Deffentliches Rotariat

Erbichaftefaden, Bollmachten ze. KEMPF & LOWITZ,

Beneral-Mgentur, 155 O. WASHINGTON STR.

Conntage offen bie 12 Uhr. große fahnenweihe und Ball

# 2. Sektion

Aegens. Unterft. - Vereins von Chicago, unter gefälliger Mitmirfung bes Freien Sangerbundes, am Samftag Abend, 30. 27ov. '95, n ber Aurora Turnhalle, Suron u. Dilm. Mo. Anfang 8 Uhr Aben be. fafr

Eidets 25 6ts. -- Damen im Berrenbegleitung fret.



Gintritt für herr und Dame 30 6t6. Bu gabireichem Befuch labet ein Das Komite.

15. Jahres: Ball Meischer-Aesellen = Unterflügungs-Vereins am Samftag Abend, ben 30. Rov. '95,

Neuen Freiheit-Turnhalle, 3417-3421 S. Salfted Sir. - Tidets 50c. Damen in Derrenbegleitung frei. - Anfang 8 Uhr. bife

#### Gefter Preis-Maskenball - veranftaltet bom -Columbia Iranen-Unterflügungs-Verein.

Camfing, den 30. Rov. 1895 Bars Salle, Gde Milmaufee und Chicago Abe. Tidets ..... 25c @ Berion. Abe. Das Komite filndigt an, daß 22 Breife jur Bet-und iheilung tommen, und daß für einen genufreichen fria Abend bekons gejorgt ift. Wenn 3hr nicht das nöthige Geld habt, wir verfaufen

Herren= und Knaben=

fertig oder nad Maß. and

77 S. Clark Str., Abende offen. gegenüber bem Courthaufe.

BESTE LINIE

## CALIFORNIA Vier Züge Täglich

Weihnadits-

**GELD-SENDUNGEN!!** nad Europa frei in's Saus beforgt. Erbichaften, Molmachten u. f. w. fcnell.

Schiffskarten! über alle Linien ju billigften Breifen. Wasmansdorff & Heinemann, 145-147 Oft Randolph Str.

Borsch 103 DUISUIT 103
Cenaue Unterfindung bon Augen und Anpaffung bem Gifer für alle Beangel ber Sehtraft. Konfulkist und begligtich Eurer Augen. BORSCH, 103 Adams Str.,

Seid 3hr geschlechtlich frant? Wenn fo, will ich Euch das Rezet (verstegelt vorto-frei) eines einsachen Sausmittels senden, wolches nich don den Folgen dan Selvideslickung in früher Ju-gend und geschlecklichen nussemweitungen in sodtem Juhren heilte. Dies ist eine sichere Heilung Meer-treme Kervostick, nächtliche Ergusse u. i. w. der Alt-und Jung. Schreidt heute, sügt Briefmarte bei. Abresse. THOMAS SLATER, Box 800, Kalamazoo, Mich.

California-, Ohio-, Rhein-, Mofel- und Schweiger-Beine. 3wetingenwaffer, Rirfdwaffer, Gentiaue und Cognac.

Weinhandlung, Sample Room,
47 Dearborn St., am. fianboiph u. Safe St.
20 Beftellungen frei in & Dans geliefert. 20agom runge. Rafic.

#### Security TITLE AND TRUST Company.

Ramfolger der Saddod, Ballette & Ridcords Company.

Rapital . . . . . . . . . . . . \$1,500,000 Deponirt beim Ctaate: Muditor . 200,000 107 bis 115 Dearborn Str.

### Abftraft. Departement.

Garantie. Departement.

Cies" als Garantie für den Befigtitel, mit ober one Abstraft. Es gibt "Bolicies" bis ju irgend einer vereinbar» Spezielle Breis=Raten merben Gigenthumern pon

Eruft. Departement.

Diejes ift gejeglich autorifier, als Grefutor, Abmis-niftrator, Guardian, Conjerbator, Receiver, Affige-nee, Regiftrar, Transfer Agent und als Trufter jur Perjonen, Nachiaffe, Korporationen und Sonoifate ju fungiren. Es übernimm: und führt Truns aller Arten aus. irten aus. Truft-Fends und Truft-Anlagen werden sebarar mit apart von anderen Fonds und Anlagen der fommann gehalten und apart bon anderen Gonds und Anlagen ber Sompany gehalten.
Testamente werden in seuersicheren Gewölben aufebenahrt und Bescheinigungen darüber ausgestellt, ohne Gebinbern.
Abvosaten, welche der Plenite einer Trust Company bedürfen, um unter ihrer Leitung die Geschafte ihrer Rienten zu silbren, werden bei Beripricks zuworkommend bedient.

Beamten: Deam ten : Jofiah & Combard, Prafitont. George & Aidcords, Bige-Pafificent. U. R. Marriott, gweiter Bigepraficent. G. R. Greene, Sefreidr. M. G. Greenebaum, Schafmeifter. Beter Dudley, Finangiefreidr und Truft-Beamter.

Direft oren :
rbs, Gaci Lib;
108, Otto & Bur,
Gyrus Bentien,
an, Gyrus L. Long.
1 Green, Oblis & Long. Direfte Geo. G. Ridcords, G. A. Cummings, G. E. Dreper, Seige A. Saugan, Billiam Ogben Green, Berather : David Guigg. Eimon Straus, Cato i. Bun

**Anton Boenert** Generalagent der HANSA LINIE, 84 LA SALLE STR.

Rechtskorfulent und im faifert. Dentiden u. Deftert.=Ungat. Ronfulate

Registrirter öffentlicher Rotar. Erbichafts = Einziehungen Epezialität.

Bedfel, Rreditbriefe und auslandifde Gelb forten jum billigften Surfe. Bollmachten mit tonfularifden Beglaubigungen brompt beforgt. Boftaubgabiungen. Gelder ju ber-leihen und hppotheten ju bertaufen. U. C.

Beehrte Damen! Ich fage nicht, daß ich meine Damenhüte biliger bertaufe, als sie werth find, aber mod ich merben Befimmtheit bekannte, aus mod mit auch alle Keftimmtheit bekannte, aus mod mit auch alle Käufernunen gugeteben, ift bas, diß meine Damenbitte fehr ichon und gestomachon garurit find, und daß eine jede Dame in neinem store einen folden dur fie det, der ibr nacht und den sie gesche sicht, au einem sehr ben ber nie gesche siedt, au einem sehr fenwenirenden Breife. Zallordite von Soc auf felltzue von St. 25 am Belourtie-hüte von Soc auf felltzue von St. 160mtrunden PAULINA KLEIN, 404 Milwaukon Ave.

vember über Miters-Berfice.

diller ..- The Mitd Brand Op. Sonfe.-Trip to Chinatown. a bem p of Du fic .- On the Diffifippi. baymartet .- 30f. Murphy.

Eincoln.-Effie Guster in Repertoire. bopfing. -Banbeville. an barb .- Baubeville. Olompic.—Baudeville. Cajino.—Baudeville

The Orpheus.-Baubeville.

#### Die Englander in Indien.

Mehrere hundert Jahre herricht jest bereits ber Englander über ben Inder, aber noch immer nicht ift es ihm gelun= gen, in ben Boltsgeift einzubringen, ibn gu erfaffen, über benfelben Gin= fluß zu gewinnen und fich bie Sym= pathien ber Maffen zu erwerben. Rur Die 70,000 Parfis haben fich in Die englische Herrschaft gefunden, und ihr Schidfal mit derfelben eng verbunden. Im übrigen besteht zwischen Berr= schern und Beherrschten noch heute die= felbe Kluft, wie fie an bem Tage mar, als ber erfte Englander feinen Fuß auf indischen Boben fette: ja, fie hat fich feit bem großen Militaraufstanbe por 37 Nahren noch erweitert, benn bor bemfelben fanden Berbindungen zwischen Engländern, auch ber befferen Rlaffen, und Indierinnen nicht felten ftatt, mahrend feitbem, trot bes Gr= laffes bes Gleichberechtigungsedifts, eine folche Berbindung thatfächlich un= möglich geworben ift. Der Englander perfteht ben Gingeborenen nicht und weiß nicht, mas biefer über ihn bentt und fagt; er begnügt fich mit ben au-Beren Beichen ber Unterwürfigfeit. Das Bolfsempfinden ift ihm ein ber= ichloffenes Buch. Darum bringt er bem Gingeborenen Migtrauen entge= gen und halt ihn nahezu für einen Schurfen, ben ber Mangel freier Mei= nungsäußerung bon bornherein ber= bachtig macht. Dem Englander ift ber Eingeborene fogar birett wibermartig, und er meibet jeden Umgang mit ihm fcon aus bem einfachen Grunbe, weil ber Engländer überhaupt fich jedem Nichtengländer überlegen glaubt. Ra= türlich bergilt ber Gingeborene Glei= ches mit Gleichem, er fühlt ben Berrfcher als einen Fremdling.

Diefer Gegenfat wird, wie ein her= borragender Renner ber indischen Ber= hältniffen schreibt, absichtlich aufrecht= erhalten und berftartt. Für Boltser= Biehung und Beibenbefehrung wird wenig gethan. Im Bertehr mit ben Gingeborenen bedient fich ber Anglo= Inder ihrer Sprache, nicht der engli= fchen. Gin Diener, ber englisch fpricht ober Chrift ift, wird gurudgewiesen, benn ber Englander befürchtet, Die Sinder tonnten bei erweiterten Rennt= niffen ber englischen Sprache und bei größerer Boltsauftlarung gur Ertenntniß gelangen, bag 70,000 Mann am Enbe boch nicht genügen, um 300 Millionen Menfchen im Zaum zu halten. Die Miffionare nehmen in Indien, mit wenigen Ausnahmen, we= ber burch ihre Erfolge noch durch ihr Auftreten eine gute Rolle ein. Der Gingeborene wird burch feine Belehrung feineswegs ein befferer, nicht fel= ten ein ichlechterer Menich. Bubem ind die Grundgebote ber mohamebanischen, brahminischen, buddhistischen und anderer indischen Religionslehren ber Urt, bag ein Menfch, ber fie gemif= fenhaft befolgt, niemals mit bem Strafgesehe eines driftlichen Staates in Widerftreit gerathen wird. Mord, Diebstahl, Chebruch, Berleumbung find bem Sindu gerade fo gut berboten, wie bem Chriften. Bas bie englische Sprache betrifft, fo ift fie in Indien taum verbreitet, felbst auf ben betrete= nen Touristenpfaben sprechen ober berfteben die Eingeborenen außer ben Subalternbeamten und Rajahs niemals englisch, felbst nicht auf ben Bahnhöfen und Poften. Der Englan= ber, ber bei Reifen in Europa bie Be= herrschung feiner Muttersprache bon jebem Auslander voraussett, lernt in Indien die dortigen Sprachen und be= bient sich ihrer im amtlichen und au= Beramtlichen Bertehr mit ben Ginge= borenen ausschlieflich. Da ihm bas Erlernen ber Sprachen (Sinduftanisch, Bengalisch, Urdisch, Burmefisch, Ber= fisch) fehr schwer wird, so macht er häufig die stärtsten Schniger und bie= tet damit den Eingeborenen ein weites Feld für ihre Spottluft. Darunter leidet natürlich ber von dem Engländer fo ftreng verlangte Refpett und nicht minder wird baburch verhindert, bag bie Gegenfage von Raffe und Reli= gionsverschiedenheit fich abichmächen, was bei bem Befige einer gemeinfamen Sprache nothwendig mit ber Zeit ein= treten murbe. Jest ift bie Unmen= bung ber indischen Sprache gemiffer= maßen gu einem Bewohnheitsrechte ge= worden, bon bem ber Inder faum noch

Go ift ber Inder Inder geblieben. Er hat von ben guten Gigenschaften feiner herricher nichts angenommen. Mit Recht heben englische Schriftfteller herbor, bag, wenn bie Englander heute aus Indien bertrieben wurben, nur bie Gifenbahnen und einige öffent= liche Gebäube, als Erinnerung an fie übrig bleiben würden, fonft nichts. Für bie einrudenden Ruffen murbe bon Schwierigfeiten, bie etwa aus einer Unhänglichfeit an ben frühern Berricher entstehen tonnten, nicht bie Rebe fein. Schon in furger Frift würde bas Unbenten an ihn bei ber Bebolterung berichwinden.

abzubringen fein murbe.

### Lotalbericht.

\* Das Romite bes hoteliers 3. 3r= bing Bearce hat geftern befchloffen, bie \$80,000 aufzubringen, welche ber republitanifche Nationalausichuß für bie Abha!tung bes Parteitonvents ver- abhalten, auf bem es zweifellos höchft langt. In einer heute im Union Reague Club abzuhaltenben Ber= fammlung werben bie einleitenben Schritte gur Aufbringung bes ge= nannten Betrages gethan werben.

#### Deutsche Bolfstheater.

Schamberg-Schindlers Befellichaft.

Planquettes melobienreiche tomifche Oper "Die Gloden bon Cornebille" ("The Chimes of Normandie") wird am nächsten Sonntag in Müllers Salle mit berftarttem Orchefter und großem Chor gum erften Male gur Aufführung gelangen. Daß bie Aufführung eine borgugliche werben wirb. beweift bie nachstehende Befegung ber hauptrollen: henry Marquis bon Corneville, Jacques Lurian; Gaspard, ein reicher Bächter, Robert Schlemm; Germaine, feine Richte, Marie Schaumberg; Beiberofe, feine Magb, Johanna Schaumberg; Jean Greni= cheur, ein junger Fischer, Albert Rrau= fe; ber Amtmann, Eduard Schmik: ber Notar, Robert Zehlice; ber Attuar, Rarl Ihle; ber Schreiber, Paul holmer und Cachelot, Bootsmann, Wilhelm Bauli.

Die tommen'be Sonntags=Borftel= lung in der Aurora-Turnhalle ver= spricht in jeder Beziehung eine Gala= Vorstellung zu werden. In erfter Li= nie bietet die Direttion bem Bublifum wieder ein in diesem Theater noch nicht aufgeführtes Stud, und zwar ein neues Senfations=Charafterbald be= titelt "Die Rache eines Beibes" und zweitens wird Direktor Schindler wieber in einer gang ausgezeichneten Rol= le auftreten. "Die Rache eines Weibes" ift ein mobernes realiftisches Bub= nenwert, bas jest die Runde über bie beften Buhnen Deutschlands macht und überall einen Erfolg zu berzeich= nen hat, wie er feit Subermanns "Gh: re" nicht zu verzeichnen war. Die fünf Abtheilungen bes Studes betiteln fich: 1. Ariftofrat und Arbeiter. - Die er= fte Liebe und Gefchiebene. 2. Das Wiebersehen im Saufe des Gatten. 3. Ab= fchied bon Mann und Rind. 4. Die Rächerin ihrer Ehre. (Du haft ihn ge= töbtet - nein gerichtet!) 5. 3m Gefängniß. — Erlöft.

#### Upollo-Theater.

Für bas zweite Gaftfpiel bes Charakter= und Gesangskomikers Herrn X. Bauer, bom f. f. Carltheater in Wien, welches am nächften Sonntag, ben 1. Dezember, ftattfinden foll, ift bas jug= fraftige Bolfsftud mit Gefang von Friedrich Raifer: "Der Biehhändler bon Oberöfterreich" zur Aufführung angefündigt. Die Damenrollen haben bie bortrefflichen Schauspielerinnen: Nosta Hahn, Frl. von Bergere und Fr. Linda Schmidt in ihren Sanden, mahrend die Titelrolle bon herrn Di= rettor Sahn übernommen worden ift. Die anderen Sauptpartien find mit ben herren Robenberg, S. Otto, F. Staftny, Lohfe, Empel, Liebe und Woolner auf's Befte befegt. Gie alle werben ameifelsohne ebenfo mte am letten Conntage in ber "Wilben Ra= be", auch biefes zweite Gaftfpiel burch ihre Unterstützung bes portrefflichen Darftellers zu dem im Apollo-Theater fich jeben Sonntag wiederholenden glangenden Erfolge berhelfen. Unter= nehmer wie Direttion erwarten wieber ein ausbertauftes Saus und garanti= ren allen Befuchern einen wirklich ge= nufreichen Abend.

Löfflers Theater. - Soziale Turnhalle. Für nächsten Sonntag ift wieberum ber beliebte Schauspieler herr Ernft Maufer als Gaft gewonnen worben, und zwar foll bie allezeit zugfräftige Boffe "Giner von unfere Leut", mit Direktor Loeffler in feiner Glangrolle als "Ifaat Stern", gur Aufführung tommen. Much die Befetung der übrigen hauptpartien ift eine gang bor= treffliche. Da auf Ausstattung ber einzelnen Bilber, fowie auf Ginftubi= rung ber Rollen und Befange bie größte Mühe vermandt murbe, fo ift eine vorzügliche Borftellung mit Si=

#### cherheit zu erwarten. Börbers Halle.

Bum erften Male auf biefer Buhne gelangt hier am tommenben Sonntage vie neue große Gefangspoffe von G. Zimmermann, "Lumpentonig", bas beliebtefte Repertoireftud aller beutschs ländifden Buhnen, gur Aufführung. Ueberall wo biefe prachtvolle Gefangs= poffe gegeben ward, erfreute fich bie= felbe eines burchichlagenben Erfolges. Die verschiedenen hauptrollen liegen in ben handen ber herren Ebuard Schildgen, hans Löbel, Frang Holt= haus, Frit Bonnet, herm. Lemm, D. Boemper, Robert Hepner, sowie ber Damen Clara Lucas, Sibonie Bepner, Marie Beute, Rathe Werner, Alma Beufe u.a.m.

Rapellmeifter Julius Ston unb Direktor Robert Hepner werben alles in ihren Rraften Stehenbe thun, um biefe reigende Boffe auf's Befte gur Beltung gu bringen.

### Feuer.

In Folge einer Naturgas=Explosion brach geftern Abend in ber Wohnung bon Chas. Bening, in bem Doppelge= baube Ar. 6802-6804 Dale Abenue, Feuer aus, welches erft gelofcht werben tonnte, nachbem ein Schaben bon etwa \$2000 angerichtet worden mar. hierbon entfallen \$1000 auf Ch. Storr, ben Gigenthumer bes Gebaubes, mahrend Benings Mobiliar um \$500 bedabigt wurde. Die übrigen Sausbe= wohner, W. G. Commers, Chas. Smith und S. Berfon erlitten leichte-

ren Brandschaben. \* Der stadträthliche Finang=Aus= schuß läßt sich heute bom Kontroleur Erläuterungen gu bem geheimnigvollen Finang=Ausweis geben, welchen biefer herr am legten Montag bem Stabt=

rath unterbreitet hat. \* Die "Cinigfeits=Loge Rr. 101, D. M. P.", wird morgen, am Samftag Abend, in Beinens Salle, Rr. 519 Larrabee Str., ihren vierten Jahresball gemüthlich und vergnügt zugeben wird. Für gute Tangmufit und Erfrischungen aller Urt ift auf's Befte ge= jorgt worben. Der Gintrittspreis be= trägt 25 Cents pro Berfon.

#### Frau Richters Bortrage. Intereffante Ubende beim "Garfield" und

beim "Aurora" Turnverein, Frau Ferbinande Richter aus St. Louis hat borgeftern Abend im "Gar= fielb" und geftern im "Murora" Turn= berein ihre angefündigten Bortrage gehalten, auf beiden Blagen bor gahlreis chen und, wie es ichien, recht empfäng= lichen Buhörerschaften. Bor bem "Garfield" Turnberein fprach Frau Richter über bas Thema "Erziehung ohne Schule", bor bem Turnverein "Aurora" über "Deutsche Rulturfra= gen in Umerita". Bei ber Behandlung bes erfteren Themas ging bie Rebne= rin bon ber Behauptung aus, bag Lehrer und Mütter häufig bie fchlimmften Feinde ber ihnen anvertrauten Rinder sind, indem sie, ohne Rudficht auf die in den Aleinen ftedende Indi= bidualität, biefe fich felbft gum Bilbe ju formen berfuchen. In ber Schule erblidt Frau Richter nur ein Schablo= nirungs=Shitem, eine Stopfmafchine, welche das Gedächtniß ber Rinder me= chanisch mit einem Buft von großen= theils überfluffigen und fragwürdigen Renntniffen füllt und nebenbei ber Auffaffungsfraft ber Schüler Gewalt anthut, indem fie,abfichtlich ober nicht, ben Rinbern feine Gelegenheit gibt, felber gu benten, gu folgern und Schluffe gu ziehen, fondern blinde Un= erkennung für die fehr häufig anfecht= baren Denfresultate Underer berlangt. Un ber recht poetifch geschilberten Befcichte eines Bringefichens - faft alle Rinder, meinte Rednerin, find einmal in ihrem Leben Pringen und Pringef= finnen mit größerem ober fleinerem hofftaat - fuchte Frau Richter ben Nachweis zu liefern, bag in ber Durch: schnittsschule viel werthvolle Zeit nuklos bergeudet wird, und bag bie mei= ften Menichen bon Natur und Menichenwelt recht traufe Borftellungen haben, wenn fie aus ber Schule in bas Leben treten. Wollen fie fich bann in ber neuen Umgebung gurechtfinden, fo mußten fie fchleunigft ben größeren Theil bes Erlernten wieber bergeffen ober grundlich umlernen. Nach ber Unficht berRednerin mare es am zwedmäßigften, bie Ergiehung ber Rinber. ohne Schule, im Saufe, auf Spagier= gangen und Reifen gu beforgen, weil bas aber nur in Ausnahmefällen burchführbar fei, fo empfahl fie ben anwesenden Müttern wenigftens forg=

fümmerten. Bor bem Turnberein "Aurora" sprach Frau Richter mit ber liebens= murdigen Offenherzigfeit, welche ben Lefern ber Schriftstellerin Ebna Fern befannt ift, über "Deutsche Rultur= aufgaben in Amerika".

fam barüber gu machen, bag über

ber einseitigen Berftanbesentwidlung

ber Schule bie Bergenseigenschaften

ihrer Lieblinge nicht gar gu fehr ber=

#### Wer ift der Berungludte?

Böllig bewußtlos und mit einem fomplizirten Schäbelbruch murbe ge= ftern Nachmittag ein etwa 30 Sahre alter Mann, über beffen Berfonlichfeit noch nichts näher bekannt geworben ift, nach bem County=Hofpital ge= bracht, wofelbft bie Mergte feinen Bu= ftand fofort für fritifch ertlarten. Der Nachmittag eine Schlittenfahrt die 28. 12. Strafe entlang und wollte hierbei an Ogben Avenue einem eleftrifchen Stragenbahnwagen ausweichen. als plöglich ber Schlitten burch zu icharfes Benben umtippte. In weitem Bogen wurde ber Infaffe aus bem Gefährt gefchleubert und fchlug mit voller

Bahngeleife auf. Im Befit bes auf ben Tob Berlet= ten wurde nichts vorgefunden, wodurch beffen Rame ober Familienverhaltniffe ausfindig gemacht werben konnten.

Bucht mit bem hintertopf auf bas

\* Beftern Abend platte mit einem Male eine bicht neben ber Rufh Str.= Brude gelegene Sauptrohre ber ftabti= ichen Wafferleitung, und bie gange Racht hindurch ergoß fich bas Trintmaffer strommeife in ben Flug. Der Schaben an ber Röhre tonnte erft heute Morgen ausgebeffert werben.

Schwestern! Franen! Mütter! Säßt eurer Gefundheitsgustand zu wünsichen idrug? Ist enere Kraft unzureichend für den Tag? Sit enere Kraft unzureichend für den Tag? Geie die unstehen einzunehmen? Ist diese der Fall, is laßt mich euch eine Brobestadtel Dak Balm frei zuienden welches mich furirte mich fräftig machte nach dem alle Wittel und die Kumft der Aerzes-einschlichtungen. Schreibt mir, ich habe euch Erreutlichtungen.

### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Gin guter Burftmacher 171 2B. 12. Berlangt: Gin Junge, das Zigarrengeichaft gu erlernen. 268 Elpbourn Abe. Berlangt: Junge Manner jofort für anfere Ei-fenbahn-Linien, um Gijenbahngeschäft und Tele-graphiren zu erlernen und wenn tichtig Stellen einzunehmen. Gebalt bon \$100 bis \$150 per No-nat. Eisenbahn-Office Sudwest-Ede Dearborn und Late Str. 4. Rioor. Late Ctr., 4. Floor. Berlangt: Junger Mann, um fich in Milderel nublich ju maden. Abr. B. 72, Abendpoft.

Berbangt: Junger Mann mit Erfahrung im But-der-Ghop und Grocery, 41 R. Clarf Str. Berlangt: 3mei altere Manner für allgemeine Arbeit. 644-646 Blue 36land Ave. Berlangt: 5 Teamfter, 5 Butcher, 5 Arbeiter, in einem Schlachthaus in ber Country ju arbeiten. Rachjufragen 3302 Beftern Ave., Gus. Reuter.

Berlangt: Ein erfahrener Boleiale Grocerp-Berfaufer mit etablitter Stadtfundichaft. Guter Gehalt bem richtigen Manne jugefichert, Abr. ichtitlich per Boft, 179 S. Water Str. -3lbg Berhangt: Guter Schneider als Bormann on Rde den. 718 R. Aibland Abe., hinter Roblenoffice. Berfangt: Bugler an Roden. 754 R. Lincoln Str. Berkangt: Anaben und Manner am ober bebor 2. Dezember, um bei der Union Electric Telegraph Co. das Telegraphiren zu erlerneft. Bezahlung \$50, \$75, \$100 bis \$150 per Momat, 40 Dearborn Etc., 4. Flux. Rehmt Clevator. 4. ifiur. Regnie Stam Berfaut Des Luftigen Bote Berlangt: Leute gum Berfaut Des Luftigen Bote Ralenders 1896. Germ. Rraufe, 203 Fifth Ube. 2aug, frmomi, bir

Berlangt: Bertaufer für guten Artifel. 112 G. Mandolph Str., bon 9-12. mft Randoiph Str., Don 9-12. mil Berlangt: Agenten, um Ralender zu verfaufen. Größtes Zager, billigfte Breife. A. Lanfermann, 76 b. Ebe., Roam 1. 11023mt 5. Cor., Room I. 11053m: Berfangt: Buch-Agenten jum Kalender-Berfan-fen, Befte Bezahlung. F. Somidt, 437 Milmante Ube.

#### Prof. Rod in Deutschland heilte Muszehruna

burch bie Ginfpritung von Lymphe in bie Lungen, ebenfo burch feine Ginathmungs= rfindung, woburch bie Medigin an bie erfrantte Oberfläche geführt mirb, fatt fie in ben Magen gu ichluden, und bie franfen

Stellen geheilt merben. Stellen geheilt werben. Un ber Berliner Universität lehrt er bieses leinen Studenten. In dem beutschen Re= gierungs-Laboratorium, beffen Borfteber er t, verauschaulicht er seinen Lehrsat, Debigin in bie Lungen einzuathmen, burch feine große Ginathmungs-Erfindung, bie diefen großen Arzt in ber gangen Belt berühmt gemacht hat. Durch Die Anwendung biefer Erfindung wird bem Beriall ber Lungen vorgebeuat und bie munden und franfen Stellen merben burch trodene praparirte Luft geheilt, bie bireft ben affizirten Theilen burch die Lungenröhren gu-geführt wird, und es werden Resultate bei Auszehrung, Bronchitis, Ratarrh und Mith= ma erzielt, die nie auf die alte Art und Wei= fe, Medigin in den Magen gu führen, erreicht erben fonnte noch fann. cin Council pon 84 Dearborn Str. bas Recht gefauft hat, die Einathmung in Chicago an-zuwenden, find bereits Biele geheilt worben. Finer ber erften Falle von Auszehrung, Shicago geheilt murben, mar ber Kall bes berrn J. A. Surlen, ein wohlbefannter Buchhalter on 51. Str. und Armour Ave. Er hatte Blutungen, Rachtichmeife, und ba ichwindfüchtigen Muswurf aushuftete, ichidte ibn fein Urst nach Denver, aber bas Rlima bafelbit machte es fclimmer, und er ging nach Teras, boch ohne Erfolg, benn er frankelte weiter. So fam er bann nach Chi-cago gurud und gebrauchte biefe Ginathmungen, welche ihn ganglich wiederher-ftellten. Er nahm breißig Pfund gu und it feit feiner vor über einem Sabr erfola: ten Beilung immer gefund geblieben. Sunberte von Anderen find geheilt worden. falle, die als hoffnungslos aufgegeben mur ben, maren fait jedesmal bie Folgen pernach: laffigten Ratarrhs, welcher in Die Lungen fchlich und fie mit feinem Gift burchfeuchte, bas, wie bei einem fauligen Apfel, an einem schwachen Buntte Fuß faßte und fich allmä-lig verbreitete. Diese Erfindung ift des Gens werth und bas Bublifum ift einge laben, norauinrechen und au unterfuchen was burch biefe große Erfindung bracht werben fann und fortwährend vollbracht wird, hier mitten in Chicago. Ron-jultation frei. Die fieben Nerzte biefes Councils berechnen nichts für Untersuchung und werden Jeden ju Bielen ichiden, Die fie pou ben ihren abuliden Rrantheiten gebeilt Geben ift glauben. Unfere Refe rengen find geheilte Batienten und Sunberte Chicagoer Mergte, welche beständig Falle uns verweisen, die ber Ginathmung bedürfen.

Bir zeigen nur an, was wir haben, Und thun gerade, wie wir anzeigen.



Chicago follte bafür bantbar fein, bag es in Chicago ein Rlciber = Geichäft giebt, meldes mit autem Bemiffen fagen fann: Bir geigen nur an, Wir versuchen, Die aus zu jagen, und geben ben Schluffel dazu, und überlassen bas betrügeriichelin= zeigen unferen wenierfplareichen ger erfolgreichen Concurrenten, welche biefe Methode gebrauchen, um Beichafte macheu gu

Das Bublifum bon

fönnen. Diefe Boche, bis 10 Uhr Camftag Abend, offeriren wir 1000 echte importirte ichwarze Clay Borfted Anzüge für Männer, hübich gemacht und gearbeitet, Sacts, Cutawans und Bring Alberte. Rundenichneider ber-Dieje Boche - 500 englische Kerfen und Melton Ueberzieher, einem \$35 Runden-

ichneider-Rock gleich. Eure \$15.00 Unfer "Monarch"-Frieze Ulfter, ber beste Stum und natte-Reichüßer in ber Welt, echte Zrish Frieze, tief: Muff-Taichen, breiter Sturm- \$10.00 erngen, giebt Euch den Comfort \$10.00

Socigrabiges Anmeelhaar-Unterzeug, 63c. Befte ungburette Demben in ber Wett für 58c. Iwet Baar ichwere Merino-Strumpfe für 25c. Die berühmten "Butnam"-Kragen, alle Fagons, 9c. Boftbeftellungen prompt ausgeführt. Schreibt für

Froben bes Tuches im Angug, Uebergieher und Ulfter Magichnur, Regeln gum Magnehmen und unferen neuen Ratalog frei.

Clart und Madifon Gir.



Berlangt: Manner und Anaben. Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.) Berlangt: Gin tüchtiger Bedbler beim Baffelma-gen. 168 Cleveland Ave., hinten.

Berlangt: Gin Bartenber 122 G. Desplaines Str Berlangt: Gin junger Mann, ber in ber Stadt befannt ift und mit Mobeln umzugeben berfieht. Empfehlungen. 165 Rumjen Str. Berfangt: Gin Mann für Ruchenarbeit, 338 Dearborn Str.

Berlangt: Gin beutider Junge. Dug richtig ichreiben tonnen. 802 Schiller Gebaube. fr Berlangt: Gin Junge in ber Baderei. 838 2B. 12. Berlangt: Gin beutider oder bobmijder Coub: mader. 301 S. Salfted Str.

Berlangt: Manner und Frauen. Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.) Berlangt: Erfahrener Operator (mannlich ober weiblich) an Cuftom-Roden. Einer welcher an feinen Sbotroden au arbeitem gewöhnt ift, vorgezogen. 1885 5. Ave., 6. Floor, garper.

#### Berlangt: Frauen und Dadden. Ameigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Laden und Fabriten.

Berlangt: 4 Madden und 3 Damen an unseten neuen Stadtlinien bas Telegraphiren ju erletten. frebilten Stellungen, wenn geeignet. Salait 306, \$75 bis \$100 monatlich. Brauchen mehr Damen als Operators, Melbungen beim Praftbenten ber Union Electric Kelegraph Company, 40 Learborn Str., 4. Floor. Rehmt Clevator. Berlangt: Erfahrene Majdinens und hambmabs den an Roden. 718 R. Afhland Abe., hinter Robs lensOffice. Biebt bie Rlingel. Berlangt: Majdinenmadden an hofen. 220 B. Divifion Str.

Berlangi: Franen und Dadden. (Angeigen unter biefer Mubrit, 1 Cent bas Wort.)

Maden und Fabriten Berlangt: Mabchen, jofort Thpewriting in unje-ter Office gu lernen; Stelle garantirt. \$60 per Mo-nut. Gejchaftsführer 40 Dearborn Str., 4. ft. frja

Berlangt: Gin Madden, welches bas Rleidermas den erlernen will. 325 Blue Island Abe. Dmft Berlangt: 10 Maichinenmadden und 6 gute Bat-ters an Befts. Rommt Freitag. 130 Samuel Str.,

Berlangt: Gute Rodin für Lund im Caloon. Radgufragen 111 G. Franklin Str. Mug Referen-gen beligen. Sausarbett. Berlangt: Madden ober Frou für Gausarbeit, 506 B. Lincoln Str., 1. Glat. Berlangt: Ein Madden für leichte Gausarbeit. Muß zu House schlafen. 294 B. Division Str., 2 Treppen hoch. Berbangt: Matchen für hausarbeit. Dug tochen fonnen. 545 Montoe Str. Berlangt: Gin Mabden für gewöhnliche Sausar: beit. 276 G. 32. Str. Berlangt: Gin gutes Madden für Sausarbett. Berfangt: Gutes erfahrenes Mäbchen, 2 in Familie, moberne Einrichtung. Muß gut fochen fonnen. 1525 B. Monroe Str., 2. Fiat. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbett 3415 Foreft Ave. Berlangt: Gin gutes Maden für leichte Saus: arbeit. 683 2B. Chicago Abe., Store. Berlangt: Deutiches Madden. Dug fochen, wa-ichen und bugeln. 1168 Milmaufee Ave. Berlangt: Gin beutiches Madden für allgemeine Sausarbeit. 879, 21. Str. Berlangt: Madden für Sausarbeit, Familie bon brei Berjonen. 816 R. Leavit: Etr., 2. Glat.

Berlangt: Junges anftandiges Madden für enarbeit. Muß englijd verfteben. 3846 Co Berlangt: Gin tüchtiges Maden für allge Arbeit. Lohn \$4.00. 1088 Evanfton Ave., 2

Bertangt: Gin gutes Madden für gewöhnliche Sausarbeit, Angujragen 3802 Indiana Ave. Berbangt: Madden für gewöhnliche Sausarbei fleiner Fanrilie. Deutsches borgezogen. Borgu in iteiner Familie. Deursches borgezogen. Borgis-fprechen zwiichen 12 und 1 Uhr ober 4 Uhr. 204 hoffman Abe.

Berlingt: Madden für Sausarbeit, 718 R. Afh: and Abe., Stuhlmann. Berlangt: Röchinnen, Madden für Saus, leichte, Ruchen-Arbeit und Diningroom, in allen Stadt: theilen. Gagleich. Baitres. "The Beritas", 43 R. Clarf Str. Berlangt: Gine anftändige Frau oder Madden ir Sausarbeit. Rachgufragen 404 B. Rorth Ave., m Geed Store.

Berlangt: Gin gutes Madden für Sausarbett. Rleine Familie. 816 R. Leavitt Str., 2. Glat. Berlangt: Gin Madden für Reftaurant. 2249 R. Berlangt: Gin erfahrenes Madden für Boarding-jausarbeit. 1082 Clybourn Ave. fria Berlangt: Gin Madden bei 2 Leuten, bas aben bewandert ift. 98 Clobourn Abe., Ctor Berlangt: Gin beutiches Madden in fleiner &a-milie fur hausarbeit. 102 Clybourn Abe. Berlangt: Gutes Madden als Röchin. Guter

Berlangt: Röchin und 2. Mabden und Madden für hausarbeit. \$4 bis \$6. 599 Bells Str. fra Berkingt: Madden für gewöhniche Sausarbeit. familie bon 3. Nachzufragen Camftag Morgen, 47 Berlangt: Madden für leichte Arbeit. 330 Da

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. 117 B. Divifion Str., Bajement. Berlangt: Gin Madden für Qausarbeit. Guter obn. 4428 Babafb Ave. fris Berlangt: Maden für Sausarbeit Muß tochen fon nen. In einer Raderei ouf ber Gubjeite. Bu melben Sonnabend Rachmittag, gwijchen 4 und 3 Uhr. 378 Clybourn Abe., im Store. Berlangt: Gin Madden für Ruchenarbeit. 338 Dearborn Str.

Berlangt: Ein tompetentes Madden für allge-meine hausarbeit, in Familie von brei Erwachse-ren. Guter Lohn. Rahe Lincoln Park. 1915 Deming Tourt Berlongt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. Rleine Familie. 166 Fremont Str. Berlangt: Ein gutes deutsches Madden für all= gemeine Sausarbeit. 86 Fremont Str., Baderet.

Berfangt: 2 Lundföchinnen, 3 Kindermadden, Maden für Quusarbeit, Konnen gleich anfangen. Frau Meber, 137 B. Ranbolph Str. Berlangt: Madden für leichte Qausarbeit. Reine Baiche. 536 Thomas Str. Schmerverlette unternahm gesterst langen \$35.00 für eheinfolde \$11.50 Berkongt: Ein beutsches Madden für gewöhnlts Nachmittag eine Schlittenfahrt die Mijäge. Unser Preis ..... \$11.50 Berftungt: Gin Rinbermadden, Radjufragen 147 Berlangt: Gin Madden, Dug etwas tochen fons en. 4708 G. Afhland Abe. Berlangt: Ein junges Madden in Familie von 3mei, um ein Kind aufzumarten. M. Goldman, 3635 State Str., Flat 9. mix Berlangt: Madden in fleiner Familie fur allge-geine Sausarbeit. 1843 R. Salfteb Str. unfr

Berlangt: 6 Rellnerinnen. Nordweft: Ede 38. und mifa Betate Str. Berkungt: Gin gutes Moden für allgemeine dausarbeit in fleiner familie. Guter Cobn. 435 Maribfield Ave., 1. flat, nabe Tablor Str. mft Berlangt: Tuchtige Röchin. 3602 Brairie Abe. Berlangt: Gutes Madden im Diningroom, ble Beicheid weiß. Reftaurant, 280 Cedgwid Str. mfr

Berlangt: Gin Mabden, bas maiden, foden und bugeln fann, und ein Mabden auf Rinder ju mar-ten in guter Familie. 3410 State Str. mifa Berlangt: Gin Mabchen für allgemeine Sausat-beit. 6701 G. Salfteb Str. Dmfrja Berlangt: Ein beutsches Madden für gewöhnliche Sausarbeit in fleiner Familie. Borgusprechen 4:30 Babaih Ave. 28nlw Werlangt: Sofort, Köchinnen, Madchen für haus-arbeit und zweite Arbeit, Kindermädigen und einge-wanderte Mädigen für die besten Pääge in den seine sten Femilien an der Elibseite, der dopten vohn. Frau Gerson, 215, 32. Str., nade Indiana Abe. die Berlangt: Röchinnen, Hausmädden, Kindermadden, Geichirrwaichundden, Lundftödinnen, Studenmadden und frijd eingewanderte Madden, 387 Latrabee Str.

Berlangt: Röchinnen, \$5 und \$6, 25 Madden jür
Hausarbeit \$4.50 und \$5, zweite Arbeit \$3.50 bis
\$5. Mrs. White, 81 E. 24. Str.

Berlangt: Gutes beutiches Madden für allgemeis te Sousarbeit. 293, 34. Gtr. 25n1m ne hausarbeit. 233, 34. Str. Sonlid
Berlangt: Röchinnen, Madden für hausarbeit und zweite Arbeit. Hausditerinnen, eingemanders te Madden erhalten sofort gute Stellen bei hobem Lohn in seinen Brivatsmilien burch bas beutiche und standinabiliche Stellenbermittlungsburcau, 599 Wells Str. Wolf, mr. Berlangt: Sofort, 500 Madden für hausarbeit. Berlangt: Sofort, 500 Madden für hausarbeit. Bebull-45. Stellen frei für Madden. 421 garres bee Str.

Berlangt: Röchinnen, Madden für Hausarbeit und zweite Arbeit Kündermädden erhalten jeser gute Stellen mit dobem John in den feinsten Privatfamilien der Arbe und Sübjeite durch das Erkspeutige Bermittelungs-Institut, 545 R. Clarf Etc., früher 606. Conntags offen die 12 Upr. Tel.: Opkreibe.

#### Stellungen fuchen: Manner. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Befucht: Gin guter Schneiber fucht bringend Ar eit, womöglich im Chop. Abr. E. 367 Abendpolt. Gefucht: Ein junger Mann, ipricht fliegend eng-lifd, beutich und ungarifd, mit etwas Office-Er-fubrungen, jucht Stellung unter beideidenen An-ipruden. Abr. E. 136 Abendhoft. Gefucht: Ein anftändiges Madden fucht Stelle für Bousarbeit ober für fonftige Arbeit. 748 Couthport Abe., hinten. Befucht: Eine erfter Rluffe Lunchfochin fucht Stele le. 181 E. Quron Str., Top Flat. Gejucht: Gin Mann fucht Stelle als Feuermann ober irgend melde Beidafrigung. Abr. G. 137 Abendpoft. Bejucht: Ein junger lediger Mann mit Erfah-vong judt Stelle als Baderwagentreiber. Abr. L. 373 Abendhoft.

Gejucht: Ein junger beuticher Oberfellner, mit puter Schnibildung, jucht Stelle als Bartender oder Gefchätisführer in einem Saloon. Abr. B. 89 Abendpoft.

Berlangt: Majdinenmadden an Roden. 267 Rumied Str., nabe Jane.

Gejudi: Guter Konditor, Cafebader, Ornamenster, inch ifgendweiche Arbeit. Auch für Weibe nachtlichen abet als zweite hand. Finder erhalt 210 Betonung. Math. Simon, 346 Craywid Str.

Stellungen fuchen: Grauen. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.

Beiucht: Maiche in und außer bem Saufe. 1119 Geincht: Junge bentiche Arantenpflegerin ju Sielle als folde ober als befferes Aindermach ober jur Stube, bei möhigem Gebalt. Offerten Bofifarte an Mary Mundt, 250 BB Chicago Ave Bejuch: Deutiche Frau munid. Bajdplate. 780

Gejucht: Gine Bittme, Anfangs ber 40er Jahre ucht einen Bist all haushalterin bei Wittmer venn auch mir Kinderen, A. B., 110 Locuft Str. . Floor, Eingang Wells Str.

Gejucht: Reinliches Madchen, bas fochen, majden to bugeln tann, jucht Stelle. 29 Rees Str., 3. Gür Damen: Empfehle mich beitens als Modiftin, Düre mach neuester Mode herzurichten, in und aus-ster dem Hause. Offerten erbeten unter T. 28. 216 Abendyoft.

Bejucht: Erfahrene Gran fucht Stelle gum Lund open ober als wanshalterin. Abr. M. R. 137 Bejucht: Tuchtige beutiche arbeitjame Dienstmat den find immer ju finden bei Mrs. Miedlind, Se Larrabee Str. Dufrjam

Beidaftegelegenheiten. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu bertaufen: Gine ffeine Mildroute mit Pferd und Wagen und jebr oner Rundichaft ift Umftan-ee halber billig ju verfinten. Ju erfragen 796 El-bon Abe. Agenten berboten. Bu verfaufen: Gebr billig, gangbarer Grocery tore, gute Gelegenbeit für beutichen Mann, De inglijch ipricht. 2927 Garrell Gre., Bridgeport. f Bu berfaufen: Gine gatgebende Baderei mit ferd und Bagen, wegen Rrantheit, billig. B. 83 bendpoft.

3n vertaufen: Baderei, 43% State Str. Ju berfaufen: Grocery und Meatmarfet, grober Maarenvorvath, elegante Ginrichtung, Vert und Magen, fpottbillig, Berfaufe an Abjahlung, 6237 Gaifted Str.

Muß unbedingt bertauft werden: Guter Greeerbl. no Delitateffens Store, grober Baatenvorrath, feise Einrichtung, billige Miethe, fleine Konfurreng-bertaufe auch an Abzahlung, Rommt jafort. 900

Br bertaufen: Gine gutgebende Mildroute bon his 5 Kannen taglich. Radyufragen bei Grnaf Baner in Rojehill, Caft Ravenswood Bart und Couth Str 22nlw Bu bertoufen: 3 gnigebende Galoons, Rordivifts Bu bermiethen; Feiner Gd Gracern-Store mit Reginnerfet verbunden Diethe \$25. Loomis und paitings Etr. In vertoufen: Gine antgebende Baderei. Rachgn-ragen A. Gehrte, 110 Illinois Etr. mf

Bu bermiethen.

Bu erfaufen: Ed. Saloon, megen Rranfbeit. 320

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu vermietben: \$25, iconer Ed. Calson und Gin richtungen. Loomis Str. und 13. Blace. Bu bermiethens \$15, iconer Meatmarfet nebi Bunlina Etr. Baderei, billig. Raberes 511 Bu bermieiben: Großer Flut, 36 bei 64 Tug, bol-end für Schneiberibab; Dampfraft, Kann auch ausgetheilt werben Reues Bridgebaube, 542 Milwau-ee Woe, hinten. Bu permiethen: Der britte und vierte Ctod be Abendposte Bebaubes, 2003 Gifth Abe. einzeln ober gujammen. Vorzuhglich geeigant für Musteriager ober leichten Kaberilberrieb. Dampsbeigung und Fabritubl. Röbere Auskunft in ber Geschäftes-Office b.r.

Rimmer und Board. Mingeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents Das Wort.) Bejucht: Boarders ober Roomers. 1119 Oafdwie

Bu vermiethen: Möblirtes marmes Frontzim mer für 2 gerren, mit ober ohne Board. 759 R Paublina Str., mabe Rorth Abe. Gejudt: Ginige Boarders. Beheigte Frontbett immer. 289 Burrabee Str., Ede Clybourn Abe., 2 Bu bermiethen: Gur 2 Damen oder Berren,

mes Schlafzimmer mit 2 Feberbetten, auf Bunfa Board. Bei beutiden Leuten. 4305 State Str., oben, hinten. Bejucht: Roftganger, gute Beimath. 149 R. Clart

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Wart.) Derr wunicht Zimmer und Board in Privatfa-milie, wo feine anderen Boarders find. Arrbieite nabe Lincoln Part, Referengen. Abt. T. 432 Abendpoft.

Deutscher Mann municht Bimmer bei möglichf ffeiner Familie. Rordfeite. Offerten unter G. 14:

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 bents bas 2Bort.)

Partner gejucht: Ein Bladfmith, welcher auch Biere beichlagen fann, wird für einen Bagen-und Baldimitbiboo als Bartner gejucht. Daffe, Els fton und Forreft Abe. Berfonliches.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Alegan ders Gehen polizele and genetur, 93 und 93 fijth Abe., Jimmer 9, dringt tregen eines in Erfahrung auf privatem Abege, anstriucht ale ungindlichen Familienverbalinisse, Thekandsfälle u.j.v. und jammeit Beweie. Dieoftadte, Kaubereien und Schwindleien werden mitrezucht und dehvenichten werden unterjucht und die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen. Ansipriche auf Schwingerind für Kertragungen. Ungludsfälle u. das mit Erfolg geltend gemacht. Greier Rath in Rechtsjachen. Bir find die einige beutiche Polizeisagentur fir Chicago. Sonntags offen die Polizeisagentur für Chicago. Sonntags offen die Wiether und ichlechte Schulden.

Robne, Roten, Miethen und ichiechte Schulben allet Art fofort tolleftirt; ichiechte Mircher binausseieitt; feine Bezablung obne Erfolg; alle Falle vorben prompt beiorgi; offen bis 6 ilbr Mbenbs und Sonntags bis 11 ilbr. Englitch und Deutich gerbrochen. Empfelbungen: Erfte Rationalbant. 76-78 fifth Abe., Room S. Otto Reets, Konftabler. 7n1m Bobne, Roten, Miethe, Schulden und Anfpruche effec Utr ichnell und ficher tolleftirt. Reine Gebiter venn erfolglos. Alle Rechtigeschafte jorgaltig be-arge. forge: Bureau of Law and Collection, 167-169 Bajbington St., nobe 5. Abe., Jimmer 13. John B. Thomas, County Confible. Manager. Alle Arten Quararbeiten fertigt R. Gramer, Da-men-Grifeur und Berrudenmacher. 384 Rorth Ave.

Rechtsanwälte. (Angoigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.)

William F. A. Bernamer, beutscher Annolf von Zichriger Eriohrung, Prak-tigirt in allen Gerichten.— Konjultation fret.— 311 Ajhland Blod. 2011m

Fred. Blotte, Rechisanwalt,

- Nr. 79 Dearborn Str., Jimmer 341 848 —
Rechissachen aller Art sowie Kollettionen prompt Julius Goldgier. John 2. Robgers. Coldgier & Rodgers, Rechisanwalie.
Euite 890 Chamber of Commerce.
Eudoft-Ede Bajbington und LaCalle Str.
Telephon 3100.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Biljon berühmte Cabinets auf \$1.50 das Dus kend herabgefeht, nud I großes Bortrait gratis. Bilder begrühert, Conntags offen. 3. B. Bilfon, 398 Etate Etr. Berfdiedenes.

Ungefgen unter biefer Anbrit, 2 Cents bas Bort.)

#### Grundeigenthum und Saufer. Engeigen unter biefer Mabrit, 2 Girts bat Bort.)

Geflügels und Chie Farm von jehn ildern in Rem Jersen jum Berfans, Breis 8200, jabivar \$1 Bart und \$2 per Boche, hobes geinner Land, Athe Chie jenbahn und in Nerbindung mit beiten Markten. Klurer Lifel. Bolle Einzelheiten burch Misled's Real Chive Cfice, 211 S. 10. Str., Chilabelphia, Ba., geliefert.

Bu bertaufen: Binig! Binig! Bin Baiement aus Fin Baiement. Gewer und Biffer im Daufe, 3 felo. Reichte Jahlungen. G. Melmi, 1788 Millebu fee Abe. 36 babe einen großen Bargain, eine 6 Cottage und Bot an Melroje Gtr. 28. Zar Belmont Abe. In verfaufen: Mehrere zweitidige Haufer, ipitz villig, wegen Abreife nach Teurichland. Bu erfragen 348 Warjam Ave. und 291 Lee Ave., Avondale, fil

Bianos, mufifalifde Inftrumente. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents das Bor

Diobel, Sausgerathe 2c. 3u verlaufen: Pluich Parlor-Set \$16, Kochofen \$10, Wallnut Schlafzimmer-Set \$12, feine 7 3.m. mer Teppiche und Rugs. 330 W. Congreft Str. 29nlm

Bu verfaufen: Parlor=Suit und Schlafgimmer-Set, Cejen. 959 Milmaufee Abe., 1. Flat. 2nop,1mt Raufe- und Berfaufs-Ungebote. Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Gents bas 2Bort.)

Muß jofort berfaufen: Grocert : Ginrichtung, Bins, Shelves, Counters, Chomoges, Raffeemilds le, Celtunf, Three-Rifte, Office-Dest etc. 228 & Spottbillig, Grocery-Firtures jum fortnehmen, Bins, Shelves, Counter, Showcajes, Scales, Raf-feemühle, Celtant, Kaffee- und Thee-Riften etc. Romunt jofott für Bargains, 305 Cgden Uve.

Au verlaufen: Großer Borrath Groceries und Firs ures, febr billig. 2418 Sanger Str., nabe Archer Muß jofort verfauft werden, bollftandig der-Ginrichtung gu irgend einem Breis. 625 Muß verkaufen: Spotibillig, volltändige Gros-rerve, Delifateffene und Zigarrenftore-Ginrichtungen. Berfaufe einzeln. 1624 Wabafb Ave. Bulm

\$20 faufen gute neue "Sigbarm". Rabmafdine mit fünf Schubladen; fünf Jahre Garantie. Domeste \$25. Rem Some \$25. Singer \$10. Uhbeeler & Willow \$10, Elberbar \$15. White \$15. Domestie Office, 178 BB. Bon Buren Str., 5 Thuren opinich von Saiften Str., Neubl offen. Pferde, Bagen, Sunde, Bogel zc. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents das Bort.) 3u verfaufen: Spottbillig, gutes Pferd, \$25 faufen Topwogen, \$30 faufen offenen Bagen. 961 R. Salfted Str. 28 Deliberupferde und Topmagen. 1624 Bas 28 gen. 308 Courhport Abe. 3u verlaufen: Gin gutes Pferd und Top-magen ju irgend einem Breis. Berfaufe ein-geln. 6287 G. Salfted Str. Maß verfaufen: Billig, Bierd, 3 Spring Bagen, feines vergiertes Geichter. 975 Mit-Bu perfanfen: Junge Renfundlander-Bunde. 3308 In verfaufen: Feiner ichmarger Codrel Spaniet. 163 Cleveland Ave fria Grobe Ausmahl iprechender Bapageien, alle Soie ten Eingungel, Golobiiche, Aguarien, Raige, Abe geffutter, Billigfte Breife, Atlantie & Bacifie Bird Store, 197 O. Mabifon Str. 30m3, 3:00

Geld. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Spicago Mortgage Moan Co.,

175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19, berleibt Geld in großen ober fleinen Summen, auf hausbaltungsgegenifande, Bienos, Pferde, Was gen sowie Lagerbausscheine, ju febr niedrigen Raten, auf irgend eine gewinichte Zeitbauer, Ein beliebiger Ibeil bes Darlebens fann zu jeder Bit surudgegablt und baburch bie Binjen verringer werden. Rommt ju uns wenn 3hr Belb nothig babs

Chicago Mortgage Loan Co., 175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19, ober 185 28. Mabifon Sir., RordmeftsCde Galfteb

auf Möbel, Pianos, Pierde, Magen u. f. m.

Rieine Anteiben.

bon \$20 bis \$400 unfere Spezialität.

Wir nehmen Ihnen die Möbel nicht weg, wenn toit bie Anleihe machen, fonden defin dien die heiselben in Ihren Defil.

Bir baben daß

größte den iche Geschäft in der Siebe daßt in der Siebe.

Ane guten ehrlichen Deutschen, fommt zu uns, weru Ihren Berichen, fommt zu uns, weru Ihrenderiel finden, dei nie worziprechen, ebe Ihre anderweitig bingeht. Die sicherste und zuwerlässigs Bedienung zugesichert.

29mg, 1 128 La Salle Str., Bimmer L. Wenn 3hr Gelb zu leihen municht auf Möbel, Bianos, Pferbe, Bas gen, Kutidenu. i. w. iprecht vor in ber Office ber Fibelity Morragas Bonan Co. Voan Co. Beträgen von \$25 bis \$10,000, 12 ben niedrigten Raten. Brompte Bedienung, obne Ceffentichkeit und mit dem Borredt, das Eues Sigenthum in Eurem Beits verbeicht. Fidelit und nicht von Borredt, das Eues Indention Brown Borredt, das Ballington Grant Co. 3migen Grant Co. 3migen Gart und Dearborn.

aber: 351, 63, Str., Englewood. ober: 9215 Commercial Abe., Bimmer 1, Columbia Blod, Gud-Chicago.

Die befte Belegenheit für Deutide, welche Gelb auf Möbel, Bianos, Pferbe und Wagen leiben wollen, ift zu und zu fommen. Wir fin b felber Den ziche und machen es is billig wie möglich und laffen Euch alle Sachen zum Gebrauch.

167-169 Bafbington Str. , swiften LaGalle Str. und Gifth Abe., Bimmer 12.

es Gud pagt.

Wogunach ber Sübfeite gehen, wenn Ihr billiges Geld haben tonnt auf Mob bei, Planos, Pferbe und Wagen, Lagerhauss scheine von der Korth wolkeren Moork auf age Loun Co., 519 Milmaufer Ur., Jimmer Sund 6. Offen die Gliber Wends. Ein rudfabler im beliedigen Beträgen.

beliebigen Betragen.

Geld zu verleiben.

Andeiben in alen Summen gemacht auf Haushals tungsgegenhände, Bianos, Kuilden, Diamanen, Seal Seinsgleibungsfücke, Barebouise Duitungen, oder andere Sicherbeit. Durchaus privat, Ares dright waten Ration at Mort gage Loan Co. Ausbeingen Simmer 502, 100 Ashington Str., zwischen Cink und Drarborn.

Role den Abgablungs-Bauereins-Darleben ein, nur 6 Prozent, oder monatliche Abzahungen, 18.30 ver Monat das Zaufend. E. L. Juneau, Jimmer 18, 102 Lusale Str.

Geld ju berleiben auf Chicago Grundeigenthum, Darleben jum Bauen ju niedrigften Raten. Dirt & Frant, 92-94 Bafbington Str. 10ab,memig

Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Freitag, ben 29. Robember, beginnt ein neuer Rurius in Frauen: und Rinderfrantheiten sowie in geburisbillichen Operationen in bem German Re-vical College; Bridsermanging für gedwirte Frauenärztinnen und hehmunen Raberes bei Er. Frauenarztinnen und Promumen Raberes be Walot, 186 28. 13. Str., nabe Afhland Ave. Brauenfrantheiten erfolgreich behan-beit, Sjäbrige Erfahrung. Dr. Roj d., Jimmer 380, 113 Maans Str., Gde ban Glarf. Sprechunben bon 1 bis 4. Sonntags bon 1 bis 2. Aljabon

Beirathsgefuch: Ein junger Mann mit Bermogen und gutem Berbienft judt bie Betomifchaft eines einfachen und ipatfamen Nanchend ju miden.

## Redlicher Sprung in den Erfola

Dearline. Gleich von Unfang an. Tros diefer Vorvergangenheit von hunderten von Jahren nach der altmodischen, rückenbrechenden Methode des Wafchens mit Seife.

Mun, weßhalb geichah es? Wie fommt es, daß Bunderte von Millionen Padete Pearline in den wenigen Jahren verbraucht worden sind, seit dieses Waschpräparat erfunben wurde? Beforgt Eure Wafche und Reinmachen jetzt einmal einen Monat lang mit Pearline und Ihr werdet feben. Es fett das Reiben bei Seite, aber ohne alle Gefahr Schaden zu thun. Dies stellt es an die Spite irgend eines befannten Gulfsmittels für die Wafche.

# Willions row Pearline



# WASHINGTON

68 RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL.

Confultirt dess alten Argt. Der medicinischen duirte mit hoben Gren, hat 20-jährige Erfahrung, ist Professor, Bortrager, Antor und Spezialift in ber Behandlung und Bei-lung geheimer, nervofer und gronifder Krantheis

Can Taufenbe bon jungen Mannern wurden bon einem frubzeitigen Grabe gerettet. deren Mannbarteit wieder hergestellt und gu Gatern gemacht. Lefet: "Der Rathgeber für Männer", frei per Expreß gugefandt. Berlorene Maunbarkeit, nervije Cowache, Migbrand bes Cyfiems, erneigung gegen Gefellichaft, Energielofigfeit, rühzeitiger Berfall, Baricocele

und Unvernögen. Alle sind Nachfolgen von Jugendsünden und Uebergriffen. Ihr möget im ersten Stadium sein, bedenket oden, daß Ihr rasch dem letzen entgegen geht. Last Euch nicht durch falsche Cham oder Stolz abhalten, Eure Sprecklichen Leiden zu beseitigen. Mancher i Innice Jüngling vernachlässigte seinen leidenden Zustand, die es zu spät war ind der Zod sein Opper verlangte. Tiffediende Kranisheiten, wi Spyhilis in allen ihren schreck-und dritien; gesamürarige Affelte der Lehle, Rase, Anogen und Aus-gehen der Haare sowohl wie Samenfluß, eitzige oder anstestende Ergierun-gen, Striffuren, Ciftiis und Orchitis, Kolgen von Blosstellung und un-reinem Umgange werden schnell und vollständig geheilt. Wir haben unser

Behandlung für odige Krantheiten so eingerichtet, daß sie nicht allein sofortige Linderung, sondern auch vermanente Heilung sichert. Bebenket, wir garantiren \$500.00 für jede geheime Krankheit zu be-zahlen, die wir behandeln, ohne sie zu heilen. Alle Consultationen und Correspondenzen werden streng geheim gehalten. Arzeneien verdem so verpaatt, daß sie keine Reugierde erweden und, wenn genaue Beidreibung bes Jalles gegeben, per Expres zugeschidt; jedoch wird eine personliche Busammentunft in allen Fällen vorgezogen. Office-Stunden: Bon 9 Uhr Morg. bis 8 Uhr Abds. Sonntags nur von 10-12 Uhr I.

55 per Monat. KIRK Medical Dispensary 371 Milwaukee Ave.,

Ede Buron Gtr.

#### WORLD'S MEDICAL INSTITUTE,

66 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. Die Wergte biefer Annuber in der Valprene beutiche Spe-gialiken und betrachten es als eine Spre, ihre leibenden Bufmenigden in sinnell als möglich den ihren Gebrechen au heiten. Sie beiten gründlich unter Garantie, alle gespeitners Krantbeiten der Manner, Frauens leiben und Menftractionsstörungen obne ibitbeffedung, berlorene Mannbarfeit te. artonen von erster klusse Decastenen, sür radi-gestung von Bruchen, kreds, Innoren, Kar radi-gestung von Bruchen, kreds, Innoren, Kar-se (Hobentronstheiten) z. Konsintirt uns bedo-berratret. Wenn nöttig, blaciten wir Patienten er Privatiosiptial, Krausen werden von Frausen-(Pame) dehandelt. Bebanding, unf. Nebiginen, mur Prei Tollars

ben: 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr ubends; Sonntags 10 bis 12 Uhr.

Gifenbahn-Fahrylane.

Blinois Central: Gifenbahn. Alle durchfahrenden Jüge verlassen den Central-Bahrent, 12 Str. und Parf Row. Die Jüge nach dem Siden fonnen ebensalls an der 22 Str., 35 Str. und Pude Parfestation bestiegen werden. Stade Tidet-Office: 19 Abams Str. und Anditorum-Hotel. Mem Orleans Bimiteb & Memphis 1 1.35 

Burlington: Linte. Burlington-Link.
Sticago. Burlington und Cunch-Eijenbahn. Tidel-Offices: All Charf Str. und Union Paffagier-Bahn-bol, Canal Str. stoichen Nabison und Vonns.

And White Union And Str. Str. und Union Paffagier-Bahn-bol, Canal Str., ividen Nabison und Vonns.

And Str. und Str. und Charles (Andrew Charles)

Balesburg und Streator († 8.05 V † 6.15 R Readierd und Streator († 8.05 V † 6.15 R Readierd und Horoston († 8.05 V † 12.15 R Prodice Union Charles und Dendoca (\* 11.10 V \* 2.15 R Readierd und Streator und Dendoca († 4.30 V † 10.20 V Creator und Etaluna († 4.30 V † 10.20 V ijas City, St. Joe u. Leavenworth\* 5.25 92 Name Plante in Acras ... \* 5.25 % \* 9.20 %

Omada, G. Bluffé u. Scb. Plante \* 6.32 % \* 8.20 %

E. Rant in D Municopolis ... \* 6.25 % \* 8.20 %

Ros Eith Et. Joen verbenworth \* 10.30 % \* 8.45 %

Dinoba, Uncoln into Dentier ... \* 10.30 % \* 8.45 %

Dinoba, Uncoln into Dentier ... \* 10.30 % \* 8.20 %

El Baul into Minneapolis ... \* 11.20 % \* 10.30 %

E. Faul into Minneapolis ... \* 11.20 % \* 10.30 %

ONON ROUTE | Depot: Tearborn-State 

CHICAGO & ALTON-UMION PASSENGER STAYION anal Street, between Miagison and Adams Sts.

Ticket Office, 101 Adams Street.

\*Daily. † Daily except Sunday.

\*Daily. † Daily except Sunday.

\*Leave. Arrive.

\*Open 1.15 PM

\*Assas City, Deparer & California.

\*1.30 PM

\*1.30 PM

\*1.30 PM

\*8.00 AM

\*1.30 PM

\*8.00 AM

Baltimore & Ohio. Babnbofe: Grand Central Baffagier-Station; Stabb-Office: 193 Clart Str. Reine extra Fabryreile berlangt auf den B. & D. Limited Lügen. Absalvet Ankunft Local + 6.05 B + 6.40 R Local Limited Limited & 3.00 R + 7.40 B Linksburg Limited & 3.00 R + 7.40 B Linksburg Limited & 5.25 R + 9.45 B Columbus and Wheeling Expres. 6.25 R + 7.20 B Balferton Accomobation ... 5.25 P. 9.45 B. iotumbuß und Wheeling Expres ... 6.25 P. • 7.20 B. lew York, Walbungton, Pittsburg und Slevefand Besitvaled Limited. • 6.25 P. • 11.36 B. • The Company of the



## Kuri eriählt.

Es mar ein ploklicher Bitterungsmech fel. Das Thermometer fiel gwangig Grad. Gin Gefcaftsmann eilt nach Sauje, einen leichten Amfall bon Eduttelfroff verspitrenb. Um nächften Morgen ift er fieberifch. Seine Gattin fagt ihm, er habe fich erfattet. Er hat feine Zeit

Warning zu beherzigen. In einigen Tagen wird er mit einem irristirenden Sufren geplagt. Geine 28an-

hektische Röthe

und er erwacht in bem furchtbaren Be-wußtfein, daß er langfam an ber Sawindinat

bahinflecht. Wenn er, als er ben erften Schuttelfroft verfpurte, bas bei Suffen und Gerattungen, fowie alfen Arten Lungenteiben, nie ber-fehlende Mittel angewandt hatte, wel-des in der gangen Wett bekannt

#### HALE'S HONEY - OF HOREHOUND & TAR,

fo hatte fein Beben vielleicht gerettet werden fonnen. Rehmen Gie fich bie Barnung bei Beiten gu Bergen und vergeffen Gie nicht, bag biefe unichats bare Medigin in allen Apotheren 

\$500 Belohnung,



Preis ift 810 beim

Dr. ROB'T WOLFERTZ. 60 Bifth Abe., Chicago. Much Conntage offen bis 12 Uhr.

## Brüche geheilt!

Das verbesserte elastische Bruchdand ist das einzige, delicke Lag und Racht mit Bequemitärteit getragen wird, undem es den Bruch auch dei ver sturften Körnesdewagung aurüchfalt und zedem Bruch dellt. Ratalog auf Werlangen frei zugesande. Improved Electric Truss Co.,

822 Broadway, Cor 12. Str., New York. Mein Bruchdücht Ider treffen alle anderen. Det lung erfolgt vostit im schimmten Falle. Sowie wist Apparate für Bertrüd-pelungen dekkörpers, Omm-voräthig deim größten beutichen Kadrichanten Dr. ROB'T WOLFERTZ, 60 Fith Ave., Edeglatik für Hrüde und Krüppel. — Sonntags offen von 9 bis 12 Ubr. Damen werden von einer Dame debient.

Dr. SCHROEDER. Anertaunt ber beste, guberfässigfte Zahnarzt, 826 Mitwaukes Avenus, nach Divission et. ... Feine Jahne Si und aufmarts. Jahne sie deberfüllung zum balben Preis, fille Arbeiten garantert, ... Sonntags offen. 150if

. . . Fette Leute . . . Part Obefity Billen verminbern Ener Gewicht um 15 Bib, per Monat. Reine Sungertur, Falten ober Schaben. Rein Experiment, voffice beilung, Gegen \$2 portofrei berfcielt. Eingelheiten (berfiegelt; 2fpl; PARK REMEDY CO., Boeton, Mass

DR. P. EHLERS, Sprechtunden: 8-10, 12-2 und nach 6 Uhr Abends.
Sonntags 11-2. of29 lj
Spezialarzt für Gefchechtstrantbeiten, nerboje Schwä-den, Saute, Blute, Rieren- u. Unterzeibstrantbeiten.

Dr. H. C. WELCKER, deutscher Angen- und Ohrenarst. Spredftunben: 34 Washington Str., 10 bis 2 libr.



## In Wellern-Avenue.

Eine Ergählung aus dem deutschamerifanifden Leben von Sans Moffand.

(Fortfegung.) IV. Schmirrenbe Pfeile und

faufende Maulichellen. Wir haben im porigen Rapitel ber hoffnungsvollen Worte gedacht, in wel= chen Julius feiner Buberficht Musbrud gab, bak es feiner redlichen Absicht gelingen merbe, Frieden und Freundfchaft in die Weftern-Abenue gurudgu= bringen. Allein:

"Was find Soffnangen, was find Entwürfe, Die der Menich, ber flichtige Cobn der Stunde, Aufbaut auf bem betrüglichen Erunde?"

Während berfelben Beit, ba ber Sohn Wurms mit ber Tochter Hopfers Seite an Seite burch bie Milwautee= Avenue braufte, und die jungen Leute Plane fcmiedeten, wie ber langent= behrte Friede wieder herzuftellen fei, follte in ber Weftern=Abenue ber alte Saber zwischen ben beiben Familien neuerdings und zwar heute in lichter= loben Flammen entbrennen.

Das Candbrödchen aber, welches bie Lawine zum Rollen brachte, lieferte diesmal in allerUnschuld unfer Freund Lipps.

Lipps mar in einer feiner muffigen Stunden, beren er befanntlich bier= undzwanzig im Tage hatte, auf bie 3bee getommen, aus elaftischem Solze einen Bogen und aus einem Schilf= rohr einen Pfeil herzuftellen. Un ber Spige bes letteren befestigte er als porfichtiger Mann ein Stud Rabir= gummi, bas er feinem fcmalen Borrathe an Bleiftiften, muhfam genug, abgerungen hatte. Das alfo fertig= geftellte Mordinftrument nahm er mit ich, als er - furz nach Dr. Wurm - bie Treppe hinabtletterte, um fich in Reichmanns Wirthschaft bei Rhein= wein und Stat für bie Mühfeligfeiten bes Lebens ichablos zu halten. Wie er erwartet hatte, traf er in ber Darb unten auf "Gufting", einen ber Spro= Ben feines Sausherrn, und Gufting mar es, ber aus feinen Sanden Pfeil und Bogen empfing. Rach feiner Urt hielt Lipps bei bem feierlichen Atte ber Uebergabe biefer Baffe eine langere Uniprache, welche ber fiebenjährige Bunge gwar mit offenem Munbe an= hörte, von beren Sinn er aber nicht das Mindeste behielt. Und das mar fehr begreiflich. Denn anftatt turgweg zu fanen: Mein Junge, richte mir mit bem Beug tein Unheil an, ließ fich Lipps ungefähr folgenbermaßen bernehmen:

"Bier, mein Cohn, empfange einen Bogen, beffen fich ber berühmte Sauptling "Grumbling Bear" - Du haft doch hoffentlich schon von diefem gro-Benhäuptling gehört? — nicht zu schä= men brauchte. Die Baffe wird Dir in allen ernften Lebenslagen - befonbers wenn Dir etwa nafemeife Spaken burch ihr Umberflattern befchwerlich fallen follten - treu gur Geite fteben, und Deinen Ruhm unter ben Stalp= jagern ber Begenwart mehren. Sute Dich aber, auf friedliche Tenfterichei= ben, ober gar auf Die Rafen unschulbiger Spiegburger gu gielen! - Denn, fiehe, ber große Beift tonnte es in biefem Falle möglicherweise fo fügen, baß Bogen, bon feiner Gehne befreit, gu einem gang gewöhnlichen Stock wird, um Deiner Rehrfeite eine fatale

lleberraschung zu bereiten." Lipps fchleppte nach bieferUnfprache bie Laft feiner mohlgewogenen 300 Bfund die Strafe hinab und lebte in ber feften lleberzeugung, baß er fo= eben nicht nur ichon, fonbern auch au-Berft eindringlich gefprochen habe. Nicht viel mehr als gehn Minuten fpater trat inbeffen ichon eines bon jenen Greigniffen ein, benen Lipps burch feine Mahnrebe glaubte wirtfam borgebeugt zu haben. Gufting murbe nämlich, nachbem er fich anfänglich ba= mit begniigt hatte, feinen Bfeil fentrecht in Die Luft gu ichiegen, ploplich bon ber unwiberftehlichen Quit ange= manbelt, bas Geichof gegen ben Saup= aft einer im Sofe ftehenben Beibe gu richten. Dabei ftellte fich ber Junge in ber Gebantenlofigteit, bie nun ein=

mal feinem Alter eigen ift, berart auf, baf ber Pfeil, follte er fein Biel berfehlen, über bie Strafe fliegen mußte. Dort aber hielt eben nachbas Sopfer, bequem in feinem Schautelftuble fit= end und bei gefchloffenen Mugen Die Daumen raftlos umeinanberiggenb eine Gewohnheit, welche, nebenbei bemertt, ungahligen Faullengern ge= meinfam ift, - Siefta. Man wird errathen, mas gefchah. Gufting gielte gmar, in bem Beftre-

ben, ein großer Arieger, wie jener berühmte Säuptling "Grumbling Bear" gu merben, lange und außerft forgfaltig nach feinem Beibenaft, allein bas hinderte nicht, bag ber Pfeil um minbeftens auf ein balbes Rlafter Entfernung an bem Biele vorüberfchwirrie. Der Junge fah ben Rabirgummi mit bem Schilfrohrichweife binter fich nicht fo balb gegen ben ahnungslofen Sop= fer gufliegen, als er, in ber richtigen Erfenninig, . bag bie Cache im Begriffe ftehe, bebeutenb fchief gu geben, ben Bogen bon fich warf und auf eili= gen Rudgug Bebacht nahm. Der Blüchtling hatte fnapp bie fcugenbe Mulen im Riiden bes Saufes erreicht, ba machte ihm auch schon ein schred= liches Brullen die Saut ichaubern.

Ja mohl, ein Brullen, wie bas ei= nes fpanifchen Rampfftieres, bem ein Banberillo in bas Well gefahren ift. Und biefes Briillen tom felbftber= ftanblich aus ber Bruft bes Bainters brüben, bem bas Erzeugniß aus Lipps unbeilvollen Sanben bireft an bie fleischige Rafe geflogen mar. - Richt etwa, als ob ber Rabirgummi bafelbit nennenswerthen Schaben angerichtet, ober erheblichere Schmergen berurfacht hatte - bas war in Bahrheit feines megs ber Fall; aber Sopfer, bem nichts lieber mar, als ein halbmegs plaufibler Grund für einen tuchtigen Rrafehl. war augenblidlich bereit, ben "Schuß aus bem Sinterhalt" für einen gegen |

fein toftbares Leben gerichteten Attentatsberfuch au nehmen, und bem= entfprecent richtete er fein Berhalten ein: Die ein angeschoffener Gber fuhr er aus feinem Stuhl empor und rief mit einer mahren Donnerstimme bie gange lange Weftern-Avenue gu Beugen bafür auf, bag man felbft bor fei= nem eigenen Saufe nicht bor ben ichredlichften Morbanichlagen ficher fei. Gein Sollengeschrei, wie bas anhaltende Bellen bon Sfis und Dfiris, bie fich verpflichtet glaubten, ihrem herrn gu fefundiren, lodte fchnell bie Leute aus allen umliegenden Säufern. Much ber getreue Pomponius eilte an honfers Geite, in ber Meinung, biefer fei auf irgendeine Urt in plogliche, harte Bedrangniß gerathen.

,Waffer, Bomponius, Baffer! Die Schurten ichiefen aus bem Sinterhalte auf mich!" brullte Sopfer, inbem er fortmährend auf feine in Mitlei= benschaft gezogene Rafe wies.

Der Wollfopf bes getreuen Schwargen berichwand fofort wieder im Saufe. Der Bainter aber tobte fort, bas corpus delicti, ben Pfeil, babei in ber Rechten schwingend, mas ihn aus ei= ner gemiffen Entfernung wie einen Indianer ericbeinen ließ, ber feinen Rriegstang halt.

"Sa! man foll feben, mas es beißt, gegen friedliche Burger meuchlerifch Bfeile abfdiegen!.... Die gange Banbe, bie Alten mit Rind und Regel, muß mir in's Loch .... Das ift ein Mordangriff .... ein ichweres Berbrechen .... man muß ein Grempel ....

Sopfers Engug murbe hier ploglich und auf wirtlich ungarte Beife unterbrochen. Bomponius brudte nämlich feinem ganglich unborbereiteten Bebieter ohne borherige Warnung einen naffen Schwamm auf Mund und Rafe - felbfiberftandlich in ber beften 216= ficht bon ber Welt, benn er fagte babei moblmollend:

"Thut gut biffel Baffer - he?" Gin Rubel bon Strafenjungen, bie fich in Folge bes Befchreies Sopfers bor beffen Borch angefammelt hatten, erhob ein ichallenbes Gelächter, als ber Bainter unter ber unfanften Behandlung feines Schwarzen puftete und gappelte, und biefes Sohngelächter machte Sopfer natürlich nur noch wüthender. Er fchrie Pomponius an:

Scheere Dich gum henter, alter Gel, blobfinniger!" und fchlug bem Reger babei bas Gefäß aus ber Sand, in welchem er Baffer gebracht hatte; bas Waffer befpritte bie Sunbe und ba biefelben alsbald in entfehlichem Schredensgeheul gu metteifern begannen, fo wuchs ber "Trubel" rafch ju großartigen Dimensionen an. -

Burm, ber Grocer, traumte um biefe Beit, mahrend er, allein in feinem ftillen Laben weilend, Buder abmog, bon feinem Spiegeltelestop und all ben Berrlichkeiten, Die fich ihm mit Silfe beffelben am nächtlichen Simmel entichleiern follten. Die ewigen Sterne! - Jeder bon ihnen angufeben, wie ein golbenes Flimmerchen auf einem buntelfammtenen Rronungsmantel und boch ein jeder eine Welt für fich, mit Millionen bon Lebewefen (benn baf auf i m Geftirne irgendeine Gattung boit 3meibeinern umberfpa= gierte, mar für Burm eine ausgemachte Sache!) einer eigenen Befchichte und eigenen geheimnifbollen Bielen! Und ber Mond, ber freundliche Bealeiter und friedliche Rachbar unferer Erbe .... Man follte bod meinen, bag mit einem folchen Spiegeltelestop jeber Rafenfled in ben Mondthalern gu feben mare. Wie nun, wenn er, Burm, ber Grocer, bas fabelhafte Blud hatte, einen ober ben anderen Mondbewohner gu entbeden? - Gben als bie erregte Phantafie bes bescheibenen Gro= cers zu noch wilberem Galopn burch ben weiten Beltenraum anfegen wollte, ericoll Sopfers Rriegsgefdrei, und ichredte Murms Gebanten in biefes Nammerthal gurud. Bas war benn mieber Ing? -

Wurm borte ben Rachbat bon Morbanfchlägen und beimtüdischen Ueberfallen ichreien und murbe baburch bewogen, an bie offene Thure feines Labens gu treten. Raum aber murbe Sopfer feiner anfichtig, ba ftredte er bie Sand gegen ihn aus und briillte wie ein Befeffener:

"Da ift er, ber Morbbube! Er maat es mich gu berhöhnen!.... Aber ich will Dich!... Bolice!!!"

Der Bainter mar habei mahrhaft erichredlich angufeben. Gein Untlig war firfdroth und bie Mugen brang ten fich weit aus ben Soblen; es ftanb offenbar jeben Mugenblid gu befürch= ten, baß ihn ein Schlaganfall ereilen murbe.

Burm fühlte fich erfarlicher Beife fo unichulbig wie ein Saugling und fonnte anfänglich gar nicht glauben. daß das Befchrei Sopfers ihn an= ginge. Er hob ben Roff fo hoch als möglich aus ber Salsbinbe und fah

Die einzige echt ichwarze Stridwolle im Martte ift Fleifber's Deutsche Etridwolle. Diefelbe ift unftreitig Die befte Fleifher. TANISHERS

Rit vier folder Bleifher Philabelphia, graein ein werinnoues fluftrirtes Bert fiber Stridtunt. Man nehm feine andere Stridwalle als Bieifeer's, die aus ertannt beste.

# MORRIS & GOLDSCHWIDT,

733, 735, 737 S. HALSTED STR., Das große Aleidergeschäft der Westseite behandelt End beffer als Andere es thun.

11) ir beweisen diese Thatsache durch die außerordentlichen Bargains, die wir bieten. Wir haben bei vielen unserer bestverfäuflichsten Waaren spezielle Preis : herabsetzungen vorgenommen. Diese Preise bleiben in Kraft

Morgen, Samstag.

### Männer=Ueberzieher

aus ichwarzen, blauen und brauen Biber, in einfacher und boppelfuöpfiger Fagon, hubich gemacht und ausgestattet, und garantirt gang Bolle, gewöhnlich

Aufer Paukfagungswoche-Breis... Männer-Ueberzieher

aus feiner Qualitat Melton, Rerfen und Biber, in fdmary, blau und braun, garantirt echtfarbig-gemacht und ausgestattet in unferer allerbeften Beife, einfach und boppelfnöpfig, gewöhnlich für \$15.00 verfauft, \$9.75

Männer=Ansuae

aus feinen gangwollenen Stoffen-fehr bubiche Mufter, in einsach: und doppetinopfiger Seits und Entaway Frod Fagon—reg. Breis \$9.00 in einiad: und boppelfnopfiger Gad:

#### Männer-Uebersieher

aus feinfter Qualitat importirten Rerfen, aus Batent: Biber gemacht, ertra lang und breiter Cammtfragen, einach und boppelfnopfig, ausgestattet mit Catin-2)ofe unb feinem Caffimere Rorperintter und echtem Gfinner Bros Satin Aermelfutter, gewöhnlich zu \$13.00

#### Männer-Sturm-Ulsters

aus Comary und Orford Friege, Caffimere futter, Rod, ber Gud warm halt im talteften \$9.50 Binter Better, reg. Breis \$15, unfer \$9.50

#### Männer=Ansüge

ber beften Qualitat, Worftebs und Claus, Bineheabs unb hilbiche Seiden Mifchungen, in jeder hinficht in befter Beije gemacht, einiache und boppelfnöpfige Sad und Eutaway Frods—reg, Preis von \$15 \$13.50

### Anaben- und Kinder-Kleider.

Wir haben die Preise für viele der besten facons in Knaben-Unzügen und Ueberziehern für den Derkauf dieser Woche herabgesett.

Unsere spezielle Frei-Schuly-Offerte

im Werthe von \$2.50 bis \$5.00.

ba ber Friedensidee, bie wir beibe lo=

wo bie Wehrhaftigkeit eines Volkes in

Frage fommt und fo lange bie Belt

noch ein Rriegslager ift. Bas fobann

Soschen, Rappchen und Schnurrbart=

chen ber ichlichten Schweigerart grund=

lich gumiber. Aber es hatte mohl jener

höhere Offizier recht, ben ich einer

Bolfsberfammlung erflären borte:

Bigerin nicht fo genau; eine Landes=

gefahr find fie mahrlich nicht. Gigerl

gibt es nur unter ben Lieutenants, in

ben höheren Graben findet ihr feine."

Ernfter war bie Beforgniß, bag Die

Dienstzeit verlängert werben tonnte.

Die Berlängerung lag in ber Abficht

mancher Militars, und als nun die

Bolitifer bas Gegentheil berficherten,

mollten es bie Stimmberechtigten boch

nicht glauben, weil in einem Befeges=

entwurf bavon die Rede gemesen mar,

und weil eben bie Laften bes Behr=

manns in ben letten zwei Jahrzehnten

je und je bermehrt worden find. Gine

Bergrößerung ber Militarausgaben

endlich war reblich in Aussicht ge-

nommen, und bie mäßigen Gummen

wurden bom Argwohn verdoppelt.

Das Referendum rachte fich gemiffer=

maken, bak man, ohne es ju befragen,

bie früheren Militarausgaben immer

bat anfteigen laffen, fo bag wir gegen=

über ben 8-10 Millionen ber fiebai=

ger Sahre balb bei 16-20 und bor=

übergehend felbst bei über 30 ange-

langt waren. Die Berftimmung bar=

über hat fich nun mit einem Male Luft

gemacht. Gie bat ungweifelhaft, wie

Sauptantheil an ber Bermerfung ber

Militärartitel. Wäre bem nicht fo, bie

Mehrheit hatte unmöglich fo groß fein

faft allgemein zugegeben wirb,

ift noch in Rraft. Mit dem Einkauf eines Angugs oder Uebergiehers gum Preise von \$10 oder mehr geben wir Euch fostenfrei ein elegantes Daar Schube

links und rechts um fich, in ber Deinung, ba ober bort ftehe jemand, an im Rampfe gegen ben Berfaffungsent= ben ber nachbar fich wende. Da er aber bollig allein mar, tonnte er nicht Drill" und bas "Gigerlthum" Die 21b= länger mehr im Zweifel barüber fein, Underen meine. Sofort mar er aber auch überzeugt, daß die Sache auf ei= nem Migverftandniffe beruhe, und war in feiner unerschöpflichen Gut= muthigfeit auch ichon bereit, all' bas feine barangufegen, um biefes aufguflaren. Für ben fürgeften Weg gu und ber ichmeigerische Wehrmann merbiefem Ende erachtete er, hinüber gu geben und fich bei bem Nachbar nach beffen Beichwerben zu erfundigen. Da tam er aber fcon an! Roch nicht brei Schritte batte er gegen Sopfer au gemacht, ba treifchte biefer wie mahn=

fchnell meinen Revolver! man muß fich und ein wenig mannhafter Ginn hatborfeben - ber Morber fommt!"

Bas ben Revolver anbelangt, fo Unbequemlichfeit bes Behrdienftes hatte Hopfers Aufforderung an Pom- und die Strapagen ber Truppenmaponius feinen weiteren Effett, benn noper, wie es in manchen Zeitungsim gangen Saufe Sopfer gab es nichts, pas mit einem Repolper auch nur ent= fernte Mehnlichfeit gehabt hatte. Da= gegen hatte bas Toben bes Painters ben wollen, haben auch eine Rehrfeite, ben Griola bak Murm, fo por aller Melt als Morber bezeichnet, nun fei= nerfeits anfing ärgerlich zu werben.

Mitten in ber Strafe ftebend und bie "Gigerl" anbetrifft, fo find ihre bas Rinn fo tief in bie Halsbinde verfentend, als follte es nie mehr wieber jum Borichein tommen, ichleuberte Burm feinem gefühllofen Wiberfacher Die Morte qu:

Grlauben Gie mir gu bemerfen. baß ich Gie für berrückt halten muß!" "Berrudt! - ich verrudt!" rafte ber Bainter. "Ift eine größere Frechheit bentbar? - Das ift bas, he?" Da= bei hielt er ben Pfeil mit ber Raus dutipipe empor.

"Sie werben mich boch wohl nicht boschuldigen wollen, bag ich mit Rin= berfpielzeug auf meine nachbarn diefe?" gab ber Grocer, taum feinen Ohren trauend, zu bebenten.

"Der Teufel ift Ihr Rachbar, Berr," ließ sich Hopfer in feinem zügellosen Born hinreigen gu ichreien. Dann fette er hingu: "Möglich, baß Gie felber nicht geschoffen haben, aber bann war es einer bon Ihren Rangen, benn ber Upfel fällt nicht weit bom Stam= me. Gie find jebenfalls berantwort-

(Fortsehung folgt.) Copyrighted by The Abendpost Co., Chicago, Ill., 1895

Gegen ben Militarismus.

Es ift nicht leicht, nach bem Ergebniß einer ichweizerischen Referenbums=Ub= ftimmung bie Rrafte gu nennen, Die ubor in ber Referenbums=Bewegung thatig waren. Bezüglich ber Abftim= mung am 3. Robember herricht gwar in ber Sauptfache einerlei Meinung: Die Boltsabstimmung ift ein Berbitt tonnen. Bu biele gentraliftische Ran= über ben Militarismus. In ber That, tone - man bente bor allem an Gla= bas "Genfer Journal", bas ben Un= rus, Schaffhaufen, Golothurn und fturm geleitet hat, burfte fpotten, bie= auch an St. Ballen - find auf ber jenigen, bie einen Ronflitt swifchen Geite ber Bermerfenben, als bag ber ber Bolfs- und ber Stanbemehrheit Sieg ein Sieg ber Foberaliften mare, gefürchtet, burften fich jest beruhigen. wenn es auch Beachtung verbient, bag Aber mit bem Sage, ber auf biefen bie Belichen bei bem Unlaffe ihre fo folgte: "Es lebe bie Urmee!" - hat es | beraliftifche Gefinnung wieder tundfich bann allerdings felbft ironifiert. gaben und die Ratholiten gegen bie Man foreibt barüber ber Berliner bunbesfreundliche Bolitit Stellung "Boff. 3tg." aus ber Schweig: 3ch nahmen, Die einige ihrer Führer, babemuhe mich, bie Boltsenticherbung gu runter Bunbegrath Bemp und bie St. berfteben, fann aber mit bem beften gallifche Gruppe anbahnen wollten. Billen einen Rugen für bie Armee in Ber mochte leugnen, baf fich ber Foihr nicht erfennen. Die Bereinheitli= beralismus, am 4. Robember lekten gung ber Militarvermaltung mare ein Nabres mit feinem "Beutegua" auf's Fortidritt gemejen: man wird auf fie | Saupt gefchlagen, jest am 3. Robem= vieber gurudtommen muffen, wenn ber wieber ungeabnt erbolt habe? Jahre berloren gegangen find. Aber Chenfo wie bie Foberaliften haben

richtig ift freilich bie Behauptung, bag litit ober bes Staatsfogialismus ei= wurf die Rlagen über ben "preugischen nen Gewinn gefucht, inbem fie gegen ben Militarismus eiferten und bamit neigung gegen eine Berlangerung ber felbit bie Sogialbemofraten an ibre daß hopfer ihn felbft und niemand Dienstzeit und bie Ungufriedenheit mit | Angeloctien. Zumal in ber Beftichweig bem Unwachfen bes Militarbubgets wurde die Absicht verfolgt, burch bie ben Ausschlag gegeben haben, und daß Bermerfung bes Bundholzchenmonofie gur Bermerfungsarmee bie größten pols und ber Militarartitel eine an= Daffen lieferten. Für meinen Theil bauernbe Berwerfungsftimmung gu glaube ich zwar immer noch, mas über erzeugen, ber nachher bie fogialen Broben Drill gefagt wirb, fei übertrieben, jette ber Bundesftaatsbant, ber Ar= beiterberficherung und ber Gifenbahn= be heute heute nicht nur viel beffer un= perstaatlichung gum Opfer fallen fol= terrichtet, sonbern auch murbiger be= Ien. Man barf barauf gefpannt fein handelt, als früher in ber Beriode ber au erfahren, ob und in wie weit biefe "neapolitanifchen Erergiermeifter". Absicht Erfolg hat. Musfchreitungen find borgefommen, bon oben herab aber murbe ftets ge= Prengifde Groggrundbefiger. gen fie borgegangen, und faft will es "Bomponius! meinen Revolver, icheinen, auch etwas Berweichlichung ten Untheil an bem Bejammer über Die blättern angestimmt worben ift. Die lange Friebenszeit und bie Bropagan=

Der Grundbefit ber Familie bon Butttamer, ber befanntlich neuerbings ein Brafentationerecht für bas Serrenhaus berlieben ift, wird in ber "Boft" auf insgesammt 163,000 Mor= gen angegeben, bie in Bommern, Weit= preußen, Ditpreußen und Schlefien gelegen find. Unter ben anderen Fa= milienverbanden, Die im Berrenhaufe bereits als folche vertreten find, ber fügten nur Die Schulenburgs gur Beil berBerleihung bes Prafentationsrechts 1855 über einen ausgebehnteren Befig. rund 169,000 Morgen. Bei ben übri: gen Gefchlechtern, über bie Raberes ermittelt werben tonnte, finden fich burchweg geringere Befitgahlen, und gwar bei ben Familien: bon Albens: leben (1885) rund 46,000 Morgen, "Meine Mitbürger! Rehmt es mit ben ron Arnim (1855) 156,000 Morgen, ben Borde (1855) 70,000 Morgen, bon Bredom (1855) 98,000 Morgen, ven Kleift (1857) 140,000 Morgen, bon ber Diten (1855) 152,000 Dor gen, bon Schwerin (1855) 65.000 Morgen, von Bebel (1855) 130,000 Morgen.

### Der Wind bes Goldes.

Gin tragisches Gefchid ereilte bas ehemalige Dienstmädchen bes in Wieß= baben berftorbenen Fraulein Gleonore Stuber, welches ben feiner herrin mit einem Legat bon 100,000 Mart be= bacht worben war und biefen Gelb= betrag auch bereits ausbezahlt erhal= ten hat. Geitbem bas plöglich au folder Wohlhabenheit gelangte Dabden im Befige ihres Erbes ift, trug es Spuren bes Berfolgungsmahns an fich, welcher fich in ber letten Beit ber= artig fteigerte, baß fie in bas ftäbtische Rrantenhaus gebracht werben mußte.

- Musrebe. - Sie: "Sab' ich Dich endlich ertappt! Geftern trugft Du ben Chering in der Westentasche! Warum?" - Er: "Aber ich bitt Dich Weiberl, wenn ich ihn fortwährend trage nütt fich boch 's Gold zu rasch ab!"

Rönig Christian IX. von Danemart, fchrieb: Ch habe die mohlthu-Jenbe Birfing von Johann Doff's Malg-

extratt an mir feibft fo-wohl, als bei den Damen und herren meines Sofes mehrfach mahrzunehmen bie Belegen. beit gehabt und bestätige gerne dieje Bahr-

butet Gud bar Galidnugen. Der achte 300 dann dorf'iche in Ber galignugen. Der achte 300 gie algegtratt trägt den Ramens- ging wer gelichen. Iskann Roff gals-Kriteite. Giener & Menbeljon Co., Agene

Man verlange ben achten

Robaun Doff's Malgegtraft.

Was droht den Weißen in den Tro:

Gin befanter beutscher Sygienifer Wir haben uns baran gewöhnt, es

wie eine Fügung bes Gefchick hingunehmen, bag wir jährlich heimgesucht werben von Cholera und Influenza, bağ Malaria und Perinciofa trop aller neuerer batterioftopischer Errun= genschaften ihren Bug bes Tobes all= jährlich in unferen Rolonien antreten, eben fo wie Cholera und Gelbfieber, und ftillschweigend nehmen wir es als etwas felbstverftandliches hin, bag trot aller überraschenden Erfolge ber Serumtherapie, Die gegen norbische Rrantheiten fich ausgezeichnet bewährt hat, jene Bafte bes Gubens uns all= jährlich begimiren burfen und unfere Rolonisationsplane - bie einzige Silfe für unfer natürliches Expan= fionsbedürfniß — in hohem Mage lahm legen.

Mit bem Beftreben ber weißen Raffe, in ben Tropen mehr und mehr Buß gu faffen und fich für bie fpateren Jahrhunderte bort eingurichten, mach= fen unfere Berbinbungs= und Ber= tehrsmittel mit ben Tropen. Seute tommen wir aus ber gemäßigten Bone gum Mequator in ebenfo furger Beit, wie bor 50 Jahren bon Berlin nach Rom und nach weiteren 50 Jahren werben wir fehr mahrscheinlich ebenso über unfere heutige Schwerfalligfeit ber Beforberung als über einen überwundenen Standpuntt lächeln.

Es ift flar, bag bei bem guneh= menden Bertehr bie Gefahr ber Geuchenübertragung zunehmen muß, wenn nicht borgebeugt wirb. Die ftete Bie= berkehr der Cholera trot der Entde= dung ber Rommabazillen beweift, daß es mit ber Entbedung biefer Rrant= beitsteime nicht gethan ift, bag es vielmehr barauf antommt, zu ermit= teln, welche Berhältniffe für Ausbrei= tung ber Reime im Organismus gunftig find.

Dies führt auf bas inftematische Studium ber Lotalitätsprabifpositio= nen und ber Wiberftandsfähigfeit von Individuum und Raffe, um ben locus minoris resistentiae, ben Ort ber verminderten Wiberftands= fraft ausfindig zu machen, an welchem ber Rrantheitsteim fein Berftorungs= wert jährlich fo maffenhaft vollzieht.

Wir übernehmen mit ber Musbrei= tung unferer mobernen Bertehrsmit= tel über die Tropen zugleich die Berpflichtung gegen bie gefammte gutunf= tige Generation, die Gefahren, die bom gunehmenden Berkehr mit den Tropen ber weißen Raffe broben, aufzufin= ben und inftematisch zu berminbern, fonft treiben wir mit unferen tropi= fchen Dampfer= und Gifenbahnanla= gen einfach Raubbau auf Roften ber Menfcheit ber Butunft.

Bermehren wir bie Berbinbungen mit ben Tropen, ohne gleicherzeit ben Seuchenursprüngen nachzuforschen und inftematisch burch internationale Magnahmen ben Tropenseuchenhalt au gebieten, fo bedrohen wir die funf= tigen Generationen mit Ueberhandneh= men ber Tropenfeuchen. Nicht allein Cholera und Musfag, auch Gelbfieber und Beri-beri Framboësia und neue bisher ungefannte Epidemien burften ihren Rundgang burch bie ausdeh= nungsbedürftigen, an Afflimatifation noch nicht gewöhnten Rontingente ber weißen Raffe jährlich beginnen.

Es ift ermittelt worben, bag ber Erbboben bosartige Reime enthält, Die Sahrgehnte überbauern fonnen und noch immer Unftedungsfähigfeit befigen. Der fonnendurchglühte, fer= mentirende Boben ber Tropen ift viel= leicht ein befferer Aufbewahrungsort für Starrframpfbagillen und für Gelbfieberfeime, als bie norbische Erbe. Darum haben auch bie Mergte in ben Tropen ein folches Bewicht auf Die Forberung ber Feuerbestattung mit borhergehender obligater Leichenschau Denn welche Gefahren bie Rirchhofsboben für die Butunft bergen, ift noch nicht enbailtig festgestellt. Seit wir miffen, wie eingebidte, einge= trodnete, erfaltete Rommabagillen= praparate nach Jahren wieder in an= gemeffener Temperatur aufthauen, fo baß bie Bagillen wieber lebensfähig werben; feitbem wir bie aus ben indi= ichen Tants genommenen Bagillen in norwegischen Tants haben weitergebei= ben feben, feitbem feftgeftellt worben Belt befindlichen Gbelmetalles wie ift, baß Cholerateime aus ber Zeit bes Rrimfrieges ber aus alten bergeffenen Praparatfammlungen, die bamals für gang andere 3wede bei Seite gelegt waren, schließlich jest noch lebensfä= hige Reime bargen, und auf Nahrbo= ben gebracht, neue Rolonien hervor= brachten, - feitbem biefe Thatfachen über bie Dauerguftanbe ber ber= Schiebenften Rrantheitsteime in Luft und Erbe festgeftellt find, muffen wir uns, wenn die Bolfer nicht einheitlich borgeben, auf immer neue bogartige Ueberraschungen, ja womöglich gar auf bauernd fich einistenbe, borher nie als epibemisch auftretenbe Seuchen befannte boje Gafte mit bem gunehmen= ben Bertehr gefaßt machen.

Wer bürgt uns heute bafür, bag bie in ber Erbe mohlvermahrten Refte bon Seuchenkeimen nicht einmal eine frohliche Auferftehung feiern gerabe ba, wo wir am wenigften gefonnen maren. an einem folchen Auferstehungsfeste uns mitzufreuen.

Wir muffen, wenn wir tropische Sumpfftabte mit ihren Rirchhofs= boben und ihren Fieberfüftenplagen tennen gelernt haben, immer an ein im Berborgenen lauerndes Berberben benten. Nie gehörte und geahnte Seuden, wie epibemifcher Starrframpf und epidemifch um fich greifenbes per= nigiofes Wechfelfieber lauern auf bie arglos fich in ben Tropen ausbreitenbe weiße Raffe. Diefe wird nicht nur burch Mischehen und Rlimaeinfluffe ihren nordischen Thpus verlieren, wenn bie Berhaltniffe, bie gur Erhaltung und Stärtung ber Art bei 30= nenwechsel führen, nicht genügend ftubirt find, fonbern fie wirb ber Bernichtungsgefahr ausgesett fein.

Die Uffanirung bes Erbfreifes muß unfere Devise fein, wenn wir uns in ben Tropen mit Erfolg ausbreiten wollen. Bis jest gleicht unfer Erd= freis einem nur in ber nahe bes Dpe= rationstifches antifeptisch gereinigten Operationsfaal, wo in ben bunteln Eden noch Schmutz und Staub liegt.

Die Reinigung bes Gangen im altruistischen Sinne ift unfre Aufgabe für bie Butunft, wenn bie weiße Raffe mit ihrem Erpanfionsbedürfniffe in ben Tropen nicht ein empfindliches "Bis hierher und nicht weiter" erleben Berfchmelgung und Bernich= mill. tung ber weißen Raffe burch neue un= geahnte Tropenseuchen fonnte bas Enbe ber weißen Raffe und ber europäischen Rultur in ben Tropen fein. Darum: videant consules, fo lange es noch Beit ift!

#### Unfer Währungewefen.

Der Müngbirektor hat bem Schat= amtsfefretar den folgenden Jahresbe= richt übermittelt:

Der Werth bes in ben Müngen und ben Uffan=Offices mahrend bes Fis= taljahres beponirten Golbes betrug \$87,482,082, bon welchem \$65,161,= 007 Original= und \$22,321,022 Re= Depositen maren.

Die Rlafsifizirung ber Original= Depositen bon Gold mar: Ginheimi= sches Metall \$44,371,949; gebrauchte, nicht im Umlauf befindliche, oder ber= ftummelte Mungen \$188,258; frem= bes Barrengold und Müngen \$15.= 387,049; Gold in anderer Form \$3,=

Der Werth bes mahrend bes Fis= faljahres beponirten Gilbers betrug \$15,714,365, bon welchem für \$15,= 234,700 Original= und für \$479,665 Re-Depositen maren. Bon ber Total= fumme maren für \$8,804,363 einhei= misches Silber, für \$3,899,353 ge= brauchte und verftummelte Mungen, für \$1,760,923 frembes Barrenfilber, fowie Müngen und für \$750,061 Gil= ber in anderer Form.

Während bes Fistaljahres wurden in ber Münge geprägt: Gold im Werthe von \$43,933,475, \$3,956,011 Sil= berbollars, fleinere Silbermiingen gum Betrage bon \$5,113,469 und Scheibe= mungen gum Betrage bon \$712,594; Total \$53,715,549. Außerbem mur= ben Golbbarren gum Werthe bon \$43,= 153,370 und Gilberbarren gum Berthe von \$10,341,545 hergeftellt.

Der Durchschnitts=London=Gilber= preis belief fich mahrend bes Fistaljahres auf 29 Pence, refp. 63.8 Cents. Der höchste Preis betrug 68 und ber niedrigste 59.8 Cents. In Uebereinftimmung mit bem Obigen betrug ber Werthmeffer zwischen Gold und Gilber 1 zu 32.5 und war ber Metall= werth eines Gilberbollars ber Ber. Staaten 49.168 Cents.

Die Totaleinnahmen ber Müngen und Uffan=Offices beliefen fich mah= rend bes Fistaljahres auf \$2,088,372 und bie Totalausgaben auf \$1,185,= 435, mas einen leberfchuß von \$902,= 936 ergibt.

Der Werth bes feitens ber Induftrie und bes Runftgewerbes verarbeiteten Bolbes und Gilbers betrug mahrend bes Ralenderjahres 1894 ungefähr und \$10,883,048 Gilber.

Der beranfchlagte Werth bes am 1. Juli 1895 in ben Bereinigten Staaten porhandenen Goldmetalls betrug \$636,229,825, bes Silbermetalls \$625,853,949. Total \$1,262,084,774.

Das abgeschätte Produtt bon Gbelmetallen in ben Bereinigten Staaten während bes Jahres 1894 belief fich auf \$39,500,000 Golb und 49,500,= 000 Ungen Feinfilber, letteres gum fommergiellen Werthe bon \$31,422,= 000 und Bragungswerth bon \$64, 000,000. Die veranschlagte Produt= tion bon Gbelmetallen in ber Belt für bas Jahr 1894 belief fich auf \$180,= 626,100 Golb, Gilber gum Bragungs= werthe bon \$216,892,200 und gum fommergiellen Werthe bon \$106,522,=

Gbelmetall murbe in ben berfchiebe= nen Ländern ber Belt, foweit die Er= langung bezüglicher Information möglich mar, wie folgt geprägt: Golb, \$227,921,032; Silber, \$106,383,952.

In feinem Bericht beranfchlagt Berr Brefton ben ungefähren Betrag bes in ben hauptfächlichsten Ländern ber folgt: Gold, \$4,086,800,000; bolles "legal Tender"=Gilber, \$3,439,300,= 000; begrenztes "legal Tenber" Gilber auf \$631,200,000 ober \$4,070,= 500,000 in Gilbermetall insgesammt. Die ungebedten Noten veranschlagt er auf \$2,469,500,000.

- Reue Rrantheit. - A .: "Du fieberft ja schon, wenn Du bie kleine Ella anfiehst." — B.: "Ja bas ift bie Sehfrantheit."

- Rünftlerftolg. - Privatier: "Er- lauben Sie, bas Porträt fieht aber meiner Frau nicht im entfernteften ahnlich?" — Maler: "Mein lieber Berr, ich bin Rünftler, aber fein -Photograph."





Die feinsten Unzüge und Ueberzieher, zu weniger als halben Preisen, ziehen die Massen.

nach unferm Rleiber-Dept. Diefer Berfauf Des Unchor Rleiderlagers, ju 47c am Dollar getauft, hat fich als zufriedenstellendfier Rleider-Erfolg erwiefen-nar ungewöhnliche Umftande tonnten folde Billigfeit möglich machen. Ronnen Gie Den Doppelten Werth für 3hr Geld unbeachtet laffen?

## Anaben-Anzüge.

## Männer-Heberzieher.

Linaben-Meherzieher.

Anaben-Anzüge. 3 Stüde. Alter 10 bis 16. feine knaben-Keeferk. Alter 3 bis 15. Matrofen und blane und ichmarze Chetzios und schotliche Wischen und Knaben-Keeferk. Alter 3 bis 15. Matrofen und konfende und gestellerte und gut bassende kleiber. Anaben-Keeferk. Alter 3 bis 15. Matrofen und konfende und keine Knaben-Keeferk. Alter 3 bis 15. Matrofen und konfende und keine Knaben-Keeferk. Alter 3 bis 15. Matrofen und konfende und keine Knaben-Keeferk. Alter 3 bis 15. Matrofen und konfende und keine Knaben-Keeferk. Alter 3 bis 15. Matrofen und konfende und keine Knaben-Keeferk. Alter 3 bis 15. Matrofen und konfende und keine Knaben-Keeferk. Alter 3 bis 15. Matrofen und konfende und keine Knaben-Keeferk. Alter 3 bis 15. Matrofen und konfende und keine Knaben-Keeferk. Alter 3 bis 15. Matrofen und konfende und keine Knaben-Keeferk. Alter 3 bis 15. Matrofen und konfende und keine Knaben-Keeferk. Alter 3 bis 15. Matrofen und konfende und keine Knaben-Keeferk. Alter 3 bis 15. Matrofen und konfende und keine Knaben-Keeferk. Alter 3 bis 15. Matrofen und konfende und keine Knaben-Keeferk. Alter 3 bis 15. Matrofen und konfende und keine Knaben-Keeferk. Alter 3 bis 15. Matrofen und konfende und keine Knaben-Keeferk. Alter 3 bis 15. Matrofen und konfende und keine Knaben-Keeferk. Alter 3 bis 15. Matrofen und konfende und keine Knaben-Keeferk. Alter 3 bis 15. Matrofen und konfende und keine Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Knaben-Andre Preis \$12.00, unfer Preis

Andre Preis \$2.00, unfer Pr

Angüge.

Shindisla-Kode und Westen sir junge Männer. Gönden Jancy Kaumngarn und gemischte Krößen 32 bis 36, dicht gewobene Chindilas, startes Kammgarninter ichwer, warm und demische Koden und des kindilas, startes Kammgarninter ichwer, warm und demische Koden und die kindilas, starte Koden und demische Schollen und demische Koden und demische



# Johnson Bros.' Bee Hive,

Für Camftag und Montag. Unfere fammtlichen Stunden erhal Da wir alle Waaren in großen Quantitien und Jur gegen Baargele einfaufen, so find wir im Stande, solche niedrige Preise zu dieten. Unfer Einfaufer nat gerade eine riefige Vartie von Schuhen den einem Reiv Porter Faderitanten zu feinem eigenen Preise gefauft, und um dies Waaren ichnel zu berkausen, geben wir Gud untern Profit. Sie muffen bertauft und in Baargeld untgefelt werden. Sprecht sosor von, so lange das Lager vollständig ist; die Waaren fonnen zu bemielten Preise nicht

| Totale getails totalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schnittmaaren=Debt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20 Stude ichottifde Blaids, elegante Mus- 18c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| wahl von Muftern-Auswahl 1 Rifte naturwollene Manner-Unterhemben und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sofen, mit ber weichen Apprelur, bas 1 (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Clut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20 Paar gute boppelte warme Blanfets, 1.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20 Dugend feine Caffimere Damen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Course of the state of the stat |
| 20 Dut, ftarfe Caifimere Strumpje für 19c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 Kifte Comforters, echte Farben, 1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Droguen=Dept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Celery Compound 69c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cariaparilla 69c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cod Leberthran 63c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dr. Williams' Bint Bills 43c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Buttermild-Ceife, bas Stud 21/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dr. Bull's Cough Shrup 20c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rleider=Devt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Onaben Schule Schube bas Ragr unaben Schlieschlube, bas Baar. 896
Skiften Nadden SchuleSchahe, das Paar, aufwärts von 586
Feine Anönfe und Schum-Schuhe für Damen, aufwärts von 986
15 Kiften worme und besädte Stippers für Tamen u. Mänuer, alte Größen aufw. von 346
Skiften Kinderschuhe u. Sitypers aufw. von 296
OKiftenlieberichuhe u. Sitypers aufw. von 296 10 Riften Ueberiduhe u. Gammifduhe aufw.b. 25c Grocerh=Dept. Quater Dats, bas Badet ..... bigin Corn.
Sun Powder-Thee.
Ranh Bohnen, das Cwart.
Corn. Stärfe, das Pfd.
Geftogener Java.
Leiter Java. Raffee.

Eduth=Dept.

Colide Leder Arbeits-Schuhe für Manner, bas Baar

1.25 Relfon Morris Unsere Art

des Mahlens

ift unfere eigenfte Methode-bte

bolltommenfte auf Erden.

**ECKHART&** 

ECKHART & SWAN.

Wir vertaufen auf

SWAN'S STUNTESHEE bacres geld XXXX BEST ferlig oder nad Dag. ift aus Do. 1 Bartem Datota Beigen

bergeftellt-bas reinfte, meißefte, mohlfcmedendfte Dehl, bas es giebt. Heberall verfauft. 20mmfli Bergeftellt und im Wholefale bertauft von

CHICAGO.

Deutsches Konjular: und Rechts-Bureau

Erbichafts = Einzichungen Spezialität. Vollmachten ausgesertigt. Me Coll. Dollmachten und erforderlichen

Urfunden werden foftenfrei ausgefertigt.

omce: KEMPF & LOWITZ. 155 O. WASHINGTON STR. Conntags Bormittags geöffnet.

Wenn Sie Geld fparen wollen, Möbeln, Teppiche, Defen und Saus-Ausftattungsmaaren von Strauss & Smith, w. Madison Str Deutich e Firma.

Damen-Capes u. Jackels. Uhren, Diamanten 2c.

Konfirmanden-Anzüge ju billigen Breifen. mmfbm



\$2.25. Koffen. \$2.50.

Andiana Lump. \$2.50 Birginia Egg. \$2.75 Beste Birginia Lump. \$3.00 Genbet Muftrage an

E. PUTTKAMER, Zimmer 305-306, Schiller Building, 103 E. Randolph Str. Mile Drbers werden C. O. D. ausgeführt.

A La Salle Str. U 💫 3 wifthendeck u. Kajüle

A. Boenert & Co. Paffagier Beforderung

Cher Samburg, Bremen, Antwerpen, Rotters dam, Amfterdam, Sabre, Baris, Couthamps ton, London rc. Deffentliches Notariat,

Erbianftofagen, Bollmachten, Rollettio. nen prompt beforgt. Kaiferlich Deulsche Reichspoll Poft- u. Gelbfenbungen 3mal möchentlich. eine Reife nach Europa ju machen gebeuft ober wer Berwandte von brüben
nach bier fommen laffen will, sollte
nicht versehlen, bei uns vorzufprechen. Deutsche Mungforten ge- und verkauft.

92 La Salle Str. Arthur Boenert, Notar.

# DEUTSCHES

Das einzige feiner Art in Amerita.

Erbschafts: und Rachlaftegulirungen hier und in allen Belitheilen. Bollmachten, Cef-fionen, Ouiffungen, Berzichturfunden u. f. w. Beiorgung aller legalen Urfunden. Untersuchung von Abstrafts. Konfularische Beglaubigungen

irgend eines Roujulates bier und auswärts. Rorrespondeng punttlich beautwortet, toftenfrei bon Albert May, Refitsanwalt, 62 S. CLARK STR. Auskunft gratis. - Diffen Sonntags v. 10-12 Uhr Borm

MAX EBERHARDT, Friedensrichter. 142 Beft Madifon Gir., gegenüber Union bir. Bohnung: 436 Mihland Boulebard. 6[blj

Finangielles.

E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR. Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Sypothefen gu pe:faufen.

GELD gu berleihen in beliebigen Summen von \$500 aufwarts

auf erfte Oppothet auf Chicago Grundeigenthum. Bapiere gur ficheren Rapital-Anlage immer borrathig E. S. DREYER & CO., 1991 Sudweft-Ede Dearforn & Baffington St.

Schukverein der hausbesiher gegen schlecht gahlende Miether,

371 Larrabce Str. Terwilliger, 794 Milwaukee Ava. Offices: | M. Weiss, 614 Racine Ave. | F. Lemke, 99 Canalport Ave.



138, 140, 142, 144 STATE, Reifeld

Samstag, Kinder=Taq! 5000 Rinder-Cloafs, 5000 Madden Jackets.

Spezielle Borbereitungen find getroffen worden, um Gud und Gure fleinen Madchen gu empfangen. Speziell herabgefeste Breife für Dieje Gelegenheit.

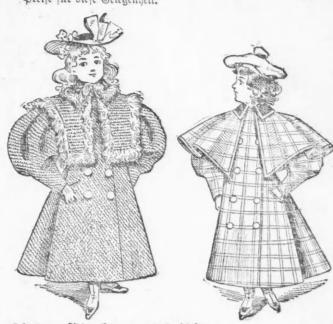

Rinder-Cloafs zu \$1.50. Kinder-Clonks an \$2.50. Rinder-Clonfs 311 \$2.95, \$3.45, \$4.25. Madden-Jadets zu \$1.95. Mädden-Jadets zu \$2.95. Madden-Jadets 311 \$3.45, \$4.50, \$5.95

Bofitiv weniger als Wholefale-Roften-Preis.



(nahe Mabijon.) Chegial= Motig: Offen Samftag Abends bis um 10 Uhr.

Der populare Große Laden.



Großer Raumungs-Bertauf bon Madden: Reefers, Langen Jungefahr Rleidungeftude für junge Madden, ausichliefliche Dusgende gu haben fint. Unfere niedrigen Breife bringen Thre Rundichaft.

87 lange Mäntel, volles \$3.50 | 89 lange Mantel, bolles Girenlar Cape, jedes Alter .... \$5.00 812 lange Mantel, Bolles Circular Cape, jebes Alter........ \$5.98

Gine riefige Berichtenderung von Belgmaaren.



Electric Seal Capes für Damen—befte Qualität, 30x100 fdweres Atlas-futter, regulärer \$19.50

ic Seal Jackets für Damen (fiebe Abbildung). Sturmfragen, neue Fagon, schweres Atlas. \$19.50 regulärer Preis 840.... \$58.00



\$5.00

\$9.75